

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



Professor Karl Heinrich Rau

PRESENTED TO THE
UNIVERSITY OF MICHIGAN
BY
211r. Philo Parsons
OF DETROIT
1871



S 585 .L73

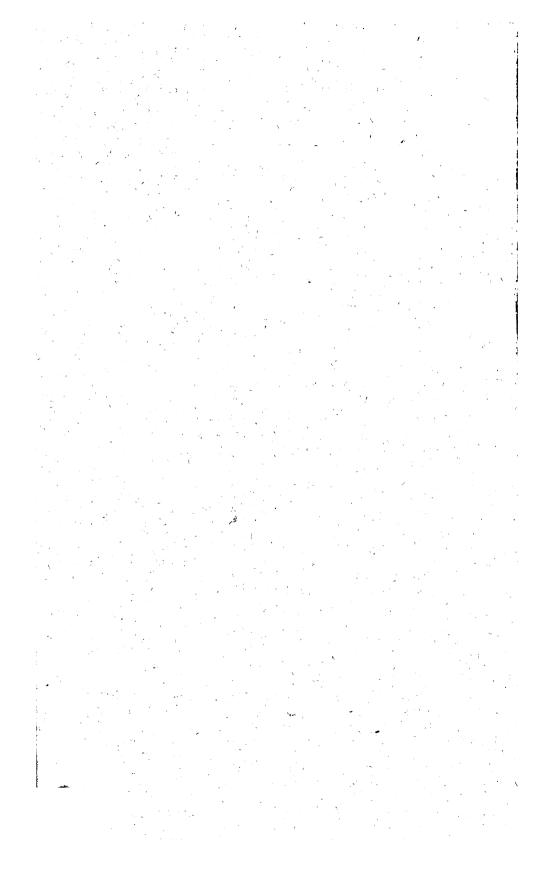

I.3. Gr

Digue 3:4

# moderne Landwirthschaft

als Beispiel ber



Semeinnütigfeit der Biffenfchaften.

Rede

in ber öffentlichen Sitzung ber f. Afabemie ber Biffenschaften gu M ün ch e n

am 28. November 1861

gehalten von

Justus Freiherrn von Liebig,

Borftand der f. Afademie.

Braunschweig,

Drud und Berlag von Friedrich Bieweg und Sohn.

1 8 6 2.

• • •

Die

## moderne Sandwirthschaft

als Beispiel ber

Gemeinnütigfeit ber Wiffenschaften.



ale Beifpiel ber

Bemeinnütigfeit der Biffenschaften.

### Rede

in der öffentlichen Sitzung der t. Atademie der Wiffenschaften gu München

am 28. November 1861

gehalten von

Justus Freiheren von Liebig,

Braunschweig,

Drud und Berlag von Friedrich Bieweg und Gohn. 1 8 6 2.

Die Herausgabe einer Ueberfetjung in englischer und frangofischer Sprache, fowie in anderen mobernen Sprachen wird vorbehalten.

### Bormort.

Bum Gegenstande meiner Eröffnungsrede der öffentlichen Situng ber Munchener Atabemie ber Wiffenschaften gur Reier bes Geburtsfestes Gr. Majestat bes Konige Maximilian II. von Bayern habe ich bie Gemeinnutigfeit ber Wiffenschaften. gewählt und bin zunächst burch einen in ber baperischen Rammer der Abgeordneten gestellten Antrag, in welchem fich bie vollfommenfte Verkennung bes Wefens ber Wiffenschaft und ihres Einfluffes auf bas Leben tund gab, ju ber Bahl biefes Themas veranlaßt worben. Mit einer neuen Bearbeitung meis ner . Chemie, angewandt auf Agriculture beschäftigt, beren lette Auflage vor 15 Jahren erschienen ift, lag es mir nabe, bie Entwidelung ber mobernen Landwirthschaft zur Erläuterung zu benuten, und ba biefes Buch, wie ich hoffe, in wenig Woden erscheinen wird, fo wird Jeder, ber fich fur biefen Begenftanb intereffirt, Gelegenheit haben, fich ein Urtheil über bie gegenwärtige »Theorie bes Felbbaus« und bie frühere gu bilben.

München, im December 1861.

Juftus v. Liebig.

• • -·

Dicht in allen Schichten ber Bevolkerung ift es freilich zur Klarheit gekommen, in welcher Weise bie Pflege ber Wiffenschaft ihr
eigenes Wohl berührt, und es durfte barum nicht unangemessen,
einen Blick auf die Entwickelung bes landwirthschaftlichen Gewerbes zu wersen, und baran zu zeigen, wie machtig und tief eingreifend ihr Einfluß ist.

Kein Gewerbe war von den Fortschritten der Zeit weniger berührt worden als die Landwirthschaft; in keinem war das Althergebrachte fester gewurzelt und die Hindernisse, welche einer Berbesserung entgegenstanden, größer.

Wenn man sich ihre Aufgabe vergegenwärtigt und sich in den Zustand zuruckversetzt, in welchem sie sich vor dreiunddreißig Jahren befand, so erscheint die Lösung derselben ohne eine durchgreifende Aenederung dieses Zustandes damals völlig unmöglich. Diese Aufgabe war die Erzeugung von Fleisch und Brot, entsprechend den Bedürfenissen der steigenden Population.

Was dies fagen will, ift leicht zu übersehen.

In den Zollvereinsstaaten, mit Ausschluß von hannover und Oldenburg, hat sich seit 1818 die Bevolkerung jahrlich um etwas mehr als 1 Procent vermehrt, es lebten in diesen Landern im Jahre 1858 etwa 2 Millionen Menschen mehr als im Jahre 1848.

Wenn man die Nahrung eines Menschen in der allerniedrigssten Schätzung täglich auf zwei Pfund Korn oder Aequivalente von Korn anschlägt, so macht dies per Kopf im Jahre  $7^1/4$  Centsner Korn. Im Jahre 1858 verzehrte mithin die Bevölkerung der Zollvereinsstaaten  $14^1/2$  Millionen Centner Korn mehr als zehn Jahre vorher, 73 Millionen Centner mehr als im Jahre 1818 und wenn die Bevölkerung in demselben Verhältnisse steigt, so wird der Kornverbrauch im Jahre 1871 um mehr als 50 Millionen Centner Korn größer sein als im Jahre 1851.

Wenn man in Betrachtung zieht, daß die fruchtbare bes Ackerbaues fähige Bobenfläche sich nicht merklich vergrößern läßt, so erscheint die Hervorbringung eines so enormen, in jedem Jahre steigenden Mehrbedarfes als eine kaum zu befriedigende Anforderung.

Denkt man sich, daß von dem letten Jahrzehnt des vorigen Jahrhunderts an die Bevölkerung Europa's in einem ähnlichen Bershältnisse wie seit dem Jahre 1818 zugenommen hatte, so wurden im Berlaufe von zwei Menschenaltern Zustände eingetreten sein, die in ihrer Gräßlichkeit ähnlichen im Mittelalter gleichgewesen waren, denn die Landwirthschaft von damals und bis vor wenig Jahren noch war völlig außer Stande, der steigenden Bevölkerung in gleichem Verhältnisse die Mittel zu ihrer Eristenz zu liefern. So wie gewisse wilde Thiere beim Nahrungsmangel Streit anfangen mit den Schwächeren ihres Geschlechtes, sie bekämpfen, um sie

aufzufressen, so ift bas lettere unter ben Menschen freilich nur Sitte bei ben wilbesten Bolterschaften; bei ben civilisirten Nationen erweckt ber Hunger gleichermaßen eine rucksichtslose, blutgierige Grausamkeit, die in inneren Revolutionen oder Kriegen nach Außen ihre Befriedigung sucht, und so erscheinen die großen Kriege am Ende und am Anfange dieses Jahrhunderts wie naturgesehliche Ereignisse, um das fehlende Gleichgewicht im Verbrauche und Erssat Nahrungsmittel herzustellen.

Im letten Biertel bes vorigen Sahrhunderts hatte man in ber Landwirthschaft keine Borftellung über ben mahren Grund ber Kruchtbarkeit der Relber und ihres Unfruchtbarmerbens durch den Muger bem Sonnenschein, Thau und Regen mußte ber Landwirth von den Bedingungen der Entwickelung einer Pflanze soviel wie Nichts. Bon bem Boden glaubten viele, bag er nur biene, um der Pflanze einen Standort zu geben. Geit Jahrhunberten mar bekannt, bag bie fleißige mechanische Bearbeitung bes Keldes dessen Erträge erhöhe und daß diese sich durch Thier- und Menschenercremente noch fteigern ließen. Man glaubte, bag bie Wirkung bes Stallmiftes von einer gewissen, an sich unbegreiflis chen und durch die Runft nicht herstellbaren Beschaffenheit herruhre. welche die Nahrung der Thiere und Menschen bei ihrem Durchgange burch ben Organismus empfange. Man glaubte, baf fich die Dungermaffe auf jedem Gute bei einem gehorigen Biehftande burch einen gewiffen Wechsel von Gewachsen in jeder beliebigen Menge und ohne Aufhoren erzeugen laffe und daß die Sohe ber Ertrage ber Felber von dem Fleife und der Geschicklichkeit bes Landwirths in der Bebauung feines Felbes und der richtigen Krucht-

folge abhångig sei. Die Thatsache war hausig genug, daß auf einem Feldgute ber Eine verdarb, wahrend ein Zweiter darauf reich wurde, daß die Erträge eines Feldgutes stiegen und sielen je nach dem Manne der es bewirthschaftete, und so hatte denn die Meinung Wurzel gefaßt, daß die hohen Erträge in dem Willen der Menschen lägen, und daß, wer nur die Kunst besäße, scheinbar unfruchtbare Sandebenen in fruchtbare Wiesen umzuwandeln versmöge.

Den Bemühungen eines geistreichen Mannes war es gegen Ende des vorigen Jahrhunderts gelungen, den grundsahlosen Feldebaubetrieb in Regeln zu bringen und in ein Handwerk überzuführen. Nach einem von ihm selbst auf einem Feldgute ermittelten Schema ließ sich die Ertragsfähigkeit des Bodens, seine Erschöpfung durch die Cultur von Halm und Handelsgewächsen, seine Schoznung und Bereicherung durch Knollen und Kutterpslanzen, die Menge des Mistes, um den Ausfall zu decken, in Jahlenverhältznissen selbe nehme und ausführe, ließe sich alles wieder erzzeugen durch die geschickte Irrechnungstellung der Bodenkraft. Was die Bodenkraft war, dies wußte er nicht, und was er sich darunter dachte, stand in eben dem Verhältnisse zu dem Sauerstoff.

In Thaer's Lehre lag in den Begriffen des Gleichgewichts der Bodenkraft, ihrem Verbrauche und nothwendigen Ersage ein der Fortentwickelung vollkommen fahiger Kern von Wahrheit, allein in den Handen seiner unwiffenden und unwissenschaftlichen Nachsfolger, indem sie, wie von einem bofen Zauber befangen, von dem

Erwerb, ben die Naturwissenschaften in der Zwischenzeit gemacht hatten, keine Anwendung zu machen wußten, artete diese Lehre in einen hohlen Schematismus aus. Das "Können« ober die "Praris« sei die Hauptsache, darauf daß man wisse, worauf es beim Können ankomme, legte man keinen Werth. An die Erschrung muffe man sich halten, mit der Theorie mache man den mageren Acker nicht fett.

Fur uns, die wir das Ende biefes Wirthschaftsbetriebes feben, ift fein Erfolg verftanblich. Mas man fur Erfahrung hielt, mar eben nicht die echte, probehaltige Erfahrung. Es galt damals als eine unbezweifelbare Wahrheit, daß die Abnahme und Bunahme ber Erträge ber Felber im Berhaltniffe ftehe zu bem Gehalte an humus ober der Abnahme und Bunahme von gemiffen verbrennlichen Stoffen im Boden, auf beren Bermehrung alle Bemuhungen gerichtet fein mußten. Wahr in biefer Erfahrung mar, bag auf einem fruchtbaren Felbe mehr Pflanzen machfen als auf einem un= fruchtbaren, und daß in einem reichen Boben fich barum mehr organische Ueberreste anhäufen, als in einem armen. Man hatte bie Wirkung mit der Ursache verwechselt und die erstere für tie Ur= fache felbst gehalten. Der magere Acter murbe hohere Ernten ge= ben, so meinte man, wenn ber gandwirth nur verftebe, mehr humus barauf zu erzeugen, auch biefer Sat ber Lehre mar nicht zu bestreiten, wenn sich humus in einem Felbe hervorbringen ließe, welches die Bedingungen bes Bachsthums der Pflanzen nicht enthält.

Bon ber Pflege ber Felber zur Erhaltung ihrer Ertrage erhalt man einen Begriff, wenn man baran erinnert, bag Thaer (1806)

ber Knochenasche als Dungmittel keinen besonderen Werth beilegte, nur dem Leim der Knochen komme eine geringe Wirkung zu; noch im Jahre 1830 lehrte Sprengel, daß die Knochendungung sur Deutschland ohne Nuten sei. Man wußte zwar, daß in England das Knochenmehl als ein ganz unentbehrliches Mittel zur Erhöhung der Erträge der sehr fruchtbaren englischen Felder in Anwendung war, aber die Verblendung durch eine irrige Lehre war so
groß, daß die deutschen Landwirthe mit vollkommenster Gemuthsruhe der Aussuhr von vielen Millionen Centnern Knochen nach
England zusahen. Und doch waren es Erfahrungen, auf die sich
die Lehre stützte, aber wie falsch sie waren, giebt sich dadurch zu
erkennen, daß in diesem Augenblick kein intelligenter Landwirth es
für möglich hält, ohne dieses Düngmittel die Ertragssähigkeit seiner Felder erhalten oder steigern zu können.

Die Erfahrungen, auf die man fußte, war die Thatsache, daß das Knochenmehl auf den Felbern zu Möglin kaum eine Wirkung außerte, so wie es denn noch heute auf manchen Felbern nicht wirkt, nicht darum, weil es an sich nicht wirksam ist, sondern weil man die Mittel nicht kennt, um es wirksam zu machen.

Man glaubte namlich — und barauf war der Schematismus gegründet — daß alle Felber in Deutschland einerlei Natur besäßen, und da man überhaupt nicht wußte, wie und warum ein Dungsstoff wirke, so meinte man die Wirkung eines jeden Dungmittels auf jedem Felbe prüfen zu können; auf Thaer's Felbern waren durch Knochenmehl die Erträge nicht erhöht worden, und er schloß daraus, daß es auf deutschen Felbern überhaupt keine Wirkung habe und seine Unwendung ohne Nußen sei.

Was zu Thaer's Zeit als die wichtigste Aufgabe zur Erziezlung hoher Erträge angesehen wurde, die Erzeugung und Vermehzung von Humus hat in unseren Tagen völlig aufgehört die Sorge des Landwirthes zu beschäftigen, und alle die unentbehrlichen Bedinzungen zur Erhaltung und Steigerung der Erträge der Felder an Korn und Fleisch, die man damals in blinder Unwissenheit und Gleichgültigkeit, wiewohl immer nach vermeintlichen Ersahrungen handelnd, vernachlässigte und verloren gehen ließ, holt der heutige Landwirth mit schwerem Gelde aus Amerika, Australien und Afrika zurück.

Da die Bodenkraft, wie man sie sich dachte, nicht eristirte, so konnte es nicht ausbleiben, daß die auf sie gebaute landwirthsschaftliche Gleichgewichtslehre niemals in Uebereinstimmung war mit den Ergebnissen des Betriebes, und daß der Zustand des Feldes, wie er der Rechnung nach hatte sein mussen, dem wirklichen Zustande beständig widersprach; wenn ein Feld nach einem Umlauf um 25 Procent an Bodenkraft gewonnen haben sollte, so hatte es, da man ihm an den entzogenen Bedingungen der Fruchtbarkeit thatsächlich Nichts wiedergab, an Ertragsfähigkeit abgenommen und wenn man glaubte, die Bodenkraft verdoppelt zu haben, so war von der ursprünglichen nichts mehr da.

١

Der praktische Mann bezweifelte barum die Richtigkeit ber Lehre nicht; ben Wiberspruch seiner Praxis legte er sich in seiner Weise zurecht; er glaubte eher, daß ihm die rechte Kunst abgehe, und daß wegen gewisser Zufälligkeiten die Lehre gerade für seine Gegend sich nicht ganz eigne, so wie man benn in England nach gewissen Grundsäßen mit Vortheil wirthschafte, die für Deutsch=

land keine Geltung hatten; so kamen benn allmälig alle Anhänger bieses Wirthschaftsspstems in die seltsame Lage, was ihnen als Grundsätze gelehrt worden war, für wahr in der Theorie, aber für unanwendbar in der Praris zu halten; bei denen, welche die richtigen Grundsätze von Scheintheorien nicht zu unterscheiden wußten, trat, was noch schlimmer war, ein wahrer Abscheu gegen alle wissenschaftlichen Lehren ein.

Die Ibee der Bollkommenheit, die der Mensch an mathemastische Operationen, an Zahl zund Maßverhaltnisse knupft, war der Grund, daß man das auf die landwirthschaftliche Statik gesgründete Betriebsverfahren mit dem Wort »rationell« bezeichnete; es gab von dieser Zeit an »rationelle« und »nicht rationelle« Landwirthe, von denen der eine aber von der ratio oder dem Grund seiner Handlungen so viel wie der andere wußte; in der eigentstichen Bedeutung war die ratio nichts Anderes als eine Anzahl von Geldstücken, womit die Betriebsmethode verglichen und gemessen wurde.

Der Dreiselberwirth, ber zur Fruchtwechselwirthschaft übers ging und sein Einkommen steigen sah, betrachtete ben neuen Betrieb als ben rationellen Betrieb, und er sah mit einer Art mitleisbiger Berachtung auf sein früheres Versahren zurück. Keiner sah, daß der Uebergang zur Fruchtwechselwirthschaft an sich ein Merkzeichen des Verfalles seiner Aecker sei, denn in Ländern, wo der Dreiselberwirth noch hohe lohnende Erträge an Korn erntet, denkt keiner daran, daß er durch die Wechselwirthschaft irgend einen Vortheil erzielen könne.

Wenn die Natur ben fruchtbaren Boden nicht so reichlich mit ben Bebingungen ber Erhaltung ber Thiere und Menschen ausge-

stattet hatte, und die veranderte Beschaffenheit des Keldes von einer Ernte zur andern fichtbar mare, fo murbe ber praktische Landwirth fehr bald bie Ueberzeugung gewonnen haben, bag fein »rationeller« Betrieb einen golbenen Boben habe, fondern bag bas, mas er ba= fur gehalten hatte, nur oberflachlich vergolbet gemefen fei; fo aber bauerte es einige Menfchenalter, ehe bie Merkzeichen feines fehlerhaften Betriebes ihm mahrnehmbar murben : in bem geblenbeten Auge des praktischen Mannes spiegelten sich aber nur falsche und verzerrte Bilber bavon ab; es kam ihm sonderbar vor, bag nach breißig Jahren bes fleifigsten Baues und Dungens feine Felber nicht im minbeften fruchtbarer geworden maren; er erinnerte fich, bag fein Bater mit viel weniger Dift mehr Korn und weniger Stroh geerntet habe, und daß zu feines Großvaters Zeit der Scheffel Gerfte 10 bis 15 Pfund mehr gewogen habe ale er jest wiegt; aber an feinem Felbe, meint er, liege es eigentlich nicht, denn es fabe aus wie fonft, auch nicht an ihm, ba er fein Feld viel forgfältiger baue, sondern nur baran, daß die Erbfen, der Rlee, überhaupt die Futtergemachse nicht mehr gedeihen wollten; wenn er ein Mittel befage, um diefe Gewachse ofter ale er jest tonne, auf feinen Selbern wiebertehren gu machen, dann hatten feine Sorgen ein Ende; mit mehr Futter habe er mehr Dunger, und viel Dunger mache hohe Getreibeernten; wenn man Futter genug habe, bann fame bas Getreibe von felbft. Sein Betriebsspftem mar auf bie Difterzeugung und biefe auf ben Kutterbau gegründet. Man hatte dem Landwirth gelehrt, Kutter in Stallmist zu verwandeln, und daß der Stallmist das Material fei, was feine Runft in Fleisch und Brot verarbeite; man hatte ihn aber nicht gelehrt, mas er zu thun habe, um fich Dift zu verschaffen, wenn die Futterpstanzen auf seinem Felde nicht mehr wachsen wollten. Man hatte ihn gelehrt, daß nur die Korn= und gewisse Handelsgewächse den Boden angreifen oder erschöpfen, und daß die Futtergewächse ihn schonten, verbesserten und bezreicherten.

Wenn die Halmgewächse auf bemselben Felde nach einander gebaut im zweiten ober britten Jahre feine lohnenden Ernten mehr lieferten, fo fagte er, bas Kelb fei erfchopft; wenn aber andere Pflangen, g. B. ber Rlee und bie Ruben auf bemfelben Felbe wiederkehrend keine lohnende Ernte mehr gaben, so sagte er, das Keld sei krank. Für eine und dieselbe Erscheinung hatte man ihm zweierlei Begriffe beigebracht, bei ber einen war der Grund des Nichtgebeihens ein Mangel an gewissen Stoffen, bei ber andern ein Mangel an Thatigkeit ober Kraft; die Erschöpfung ber Getreibefelber hob er auf durch Dunger, für die Kutterfelber fuchte er eine Arznei, ober auch wie bei einem trägen Pferbe nach einer Peitsche. Welches Ende murbe die Landwirthschaft nehmen, fo schrien die praktischen Leute, wenn die Futterfelder wie die Getreidefelder, um fruchtbar zu bleiben, ebenfalls gedungt werden mußten, ber Landwirth tonne ja taum Dunger genug fur die Getreibefelber ichaffen, wo follte er benn Dunger fur die Kutterfelber hernehmen? praktische Landwirth hatte versaumt, sich das Verständniß seines Thuns zu erwerben, er hatte fein Gefchaft wie ein Schuhmacher fein Sandwerk betrieben, aber nicht gefehen, mas biefer an feinem Lebervorrath fieht, daß er nach und nach zu Ende geht; er hatte mit feinem Felbe verfahren, wie wenn es ein Stud Leber ohne Ende sei, was oben abgeschnitten, unten wieber anwachse; ber

Dunger war für ihn nur ein Mittel, um bas Leber zu strecken und geschmeibig zum Abschneiben zu machen; er behandelte es, wie wenn Gott für ihn ein Bunder geschaffen, nicht wegen der Erhaltung bes Menschengeschlechtes, sondern um ihm das Denken über die Quellen zu ersparen, aus denen sein Segen sich ergießt. Auf den landwirthschaftlichen Akademien war ihm gelehrt worden, daß die wahre Kunst des Landwirths darin bestehe, aus dem unerschöpfelichen Ledervorrathe im Boden in der kurzesten Zeit und mit dem geringsten Auswande so viel Schuhe als möglich zu schneiden, und der erschien als der beste Lehrer, der es in dieser Kunst am weitessten gebracht hatte.

Fur bie Aufrechthaltung biefer Lehre erhoben fich Stimmen genug, und es mar eines der größten Uebel, welche fie im Gefolge hatten, daß ben Landwirthen, welche ausnahmsweise fo glucklich maren, hohe gleichbleibende, ja felbst fleigende Ertrage auf ihren Relbern zu ernten und Bermogen zu erwerben, ale Berftand und Geschicklichkeit angerechnet murbe, mas fie ihrem Boben verbankten, ber ihnen freiwillig gab, was andern nicht gelang, bem ihrigen mit ber größten Unftrengung abzugewinnen. Der augenfälligen Thatsache ber Ubnahme ber Ertrage auf ungahligen Felbern ftell= ten biese Manner ihre eigenen ortlichen Erfahrungen entgegen, welche bewiesen, daß die landwirthschaftliche Gleichgewichtslehre ohne Mångel sei; wenn die andern nur sich entschließen wollten, das Berfahren zu befolgen, mas ihnen fo große Bortheile gemahre, fo wurde all ihre Noth ein Ende haben; daß aller Ackerboden die Beschaffenheit ihres Bodens habe, war felbstverständlich und ebenso, baß er ihrer Erfahrung gemaß unerschöpflich an den Bedingungen ber Fruchtbarkeit sei. Der wahren Ersahrung entsprechend, war allerdings nur die Thatsache, daß die Felder dieser glucklichen Landwirthe noch hohe Erträge gaben, weil sie noch nicht erschöpft waren, aber keiner war im Stande, die Frage zu beantworten, auf
wie lange hin er dann auf diese Ernten rechnen könne? Mit der Beantwortung solcher Fragen giebt sich freilich das Handwerk, oder
wie man bei dem Feldbau sagt, die Praris nicht ab, aber weise
wäre es doch vielleicht gewesen, sie in Erwägung zu ziehen. Was
aber dem Nachdenken darüber entgegenstand, war die Lehre selbst;
es war zu einem Glaubenssatz geworden, daß die Bodenkraft unerschöpslich sei, denn wäre sie erschöpsbar gewesen, so hätte ja das
Betriedsspstem kein Fundament gehabt und an dessen Richtigkeit
zu zweiseln, wäre als eine absichtliche Verleugnung der Wahrheit
selbst erschienen.

Nach einer Reihe von Jahren vermehrten sich aber im Feldsbau die Schwierigkeiten aller Art, und in immer weitern Kreisen machte sich ein großer Dungermangel fühlbar; mit dem Aufwande aller Kräfte gelang es den Einen nicht mit den vorhandenen Mitteln die Korn= und Fleischerträge steigen zu machen; was Andere nothburftig in manchen Gegenden erreichten, war das raschere Falelen der Erträge zu verhüten. Daß die Landwirthschaft in solchen Bedrängnissen die Bedürfnisse der steigenden Bevölkerung nicht besfriedigen konnte, liegt auf der Hand.

Inzwischen mar unter ben Naturwiffenschaften bie Chemie in ihrem eigenen Aufbau soweit vorangeschritten, baß sie Antheil nehmen konnte an ber Entwickelung anderer Gebiete und indem sich bie Arbeiten ber Chemiker ber Erforschung ber Bebingungen

bes Lebens der Pflanzen und Thiere zuwandten, berührten diese bie Landwirthschaft.

Die Chemie hatte damit begonnen, die Pflanze in allen ihren Theilen auf bas Genauefte zu ftubiren, fie untersuchte bie Blatter. Stengel, Burgeln und Rruchte, fie verfolgte bie Borgange der Ernahrung ber Thiere, und mas aus ber Nahrung in ihrem Leibe wurde, fie analpfirte zulett ben Acerboben von ben verschiebenften Gegenden der Erbe. Es zeigte fich, bag bie Pflanzen gemiffe Bestandtheile der Erde in sich aufnehmen, die zum Aufbau ihres Leibes bienten und als Usche nach der Verbrennung der Pflanze zurudbleiben, daß diese Afchenbestandtheile fur die Pflanzenernahrung daffelbe feien, mas Brot und Kleifch fur die Menichen ober das Kutter fur die Thiere ist; daß der fruchtbare Boden viel, der unfruchtbare sehr wenig von diesen Rahrstoffen enthalte; daß der unfruchtbare Boden fruchtbar werbe, wenn man ihre Menge in bemselben vermehre; daß der fruchtbare Boden allmalig unfruchtbar werben muffe, weil burch bie Cultur ber Gewachse und ihre Sinwegnahme ber Borrath im Boben immer fleiner werde; mas bem Boben entzogen worben fei, mußte ihm, um fruchtbar zu bleiben, vollständig wieder gegeben werden; wenn ber Erfat nicht volltom= men fei, fo tonne man auch nicht auf die Wiebertehr berfelben Ernte rechnen, und nur durch die Bermehrung berfelben im Felde konnten die Ertrage gesteigert werden. Die Chemie zeigte sobann, daß die Nahrung ber Menschen und Thiere, mit einem roben Bilbe verglichen, fich in ihrem Korper verhalte, wie in einem Dfen, in welchem fie verbrannt werbe; der Sarn und die feften Ercremente feien die Ufchen ber Nahrung, gemengt mit Rug und un-

i

vollsommenen Producten ihrer Berbrennung, und ihre gute Wirstung auf das Feld sei leicht erklärlich, da man in ihnen dem Felde wiedergeben könne, was man ihm in den Früchten des Feldes genommen, daß man aber mit dem auf dem Gute erzeugten Stallmist ein Feldgut auf die Dauer nicht bewirthschaften könne, weil man dem Felde damit nichts von Allem dem wiedergebe, was man in den Früchten in die Städte gebracht und ausgeführt habe. Der Landwirth musse barauf bedacht sein, die Nährstosse, welche dem Stallmist fehlten, aus anderen Quellen zu ersehen; die erschöpften Felder könnten nur durch künstliche Düngung wieder tragbar gemacht werden. Die Aufgabe des Landwirths bestehe nicht darin, hohe Ernten auf Kosten des Feldes zu erzielen, welche bewirken, daß der Boden nur früher verarme, sondern hohe und immer steigende Ernten von ewiger Dauer zu erzeugen.

In dieser Beise zeigte die Wissenschaft, was die Bobenkraft eigentlich sei, sie stellte die Naturgesetze des Feldbaues fest, sie wies darauf hin, wie ganz andere Erfolge das von Thaer aufgestellte Spstem des Feldbaues geliesert haben wurde, wenn dieser eminente Geist diese wahre Bodenkraft gekannt und auf sie seine landwirthsschaftliche Gleichgewichtslehre hatte begrunden können, oder wenn während der Entwickelung dieser Lehren der landwirthschaftliche Unterricht in die Hande von Männern von wissenschaftlicher Bezgabung und nicht in die von Handwerkern übergegangen wäre.

In den landwirthschaftlichen Schulen hatte man zwar fur den Unterricht in Chemie, Physik und den anderen Zweigen der Naturwissenschaften Sorge getragen, allein die Kenntnisse, die sich die Schuler darin erwarben, fanden durch den wissenschaftlich ganz

ungebildeten Lehrer des praktischen Betriebes, ber nur geschickt im Rauben war, teine Vermittelung, und so glaubten sie benn, daß die Naturwissenschaften nur zur Verzierung des Handwerkes diensten und zu ihrer Plage in den Unterricht eingeschlossen seine.

In Deutschland war es den Leitern bieser Schulen gelungen, sie entfernt von den Sigen der in allen Schichten der Bevolkerung eingetretenen lebendigen wissenschaftlichen Bewegung, auf dem Lande klosterartig abzuschließen, benn nur in dieser Weise war es möglich, ihrem Lehrspstem und ihrer Stellung eine gewisse Dauer zu sichern.

In den Landern, in welchen, wie in England und Frankreich, das Mark des besten Theiles der felbbautreibenden Bevolkerung nicht durch eine Irrlehre vergiftet war, nahm die Entwickelung der neuen Lehre ihren naturgemäßen Berlauf.

Die Grunbfate an sich wurden als unantastbar anerkannt, nur über die Art und ben Umfang ihrer Anwendung entstanden jahrelange Streitigkeiten; es war die Lehrzeit der englischen und französischen Landwirthe, in welcher sie die Grundsäte verstehen und ihren richtigen Gebrauch kennen lernten.

In den Augen der Lehrer und Anhänger des in Deutschland herrschenden Betriebsspstems erschienen hingegen die neuen Lehren als unberechtigte Anmaßungen; entblößt von allen naturwissenschaftlichen Kenntnissen verstanden sie den Zusammenhang der unzähligen Analysen des Bodens, der Pflanzen und des Düngers mit der Lehre nicht, und daß die neue Theorie nur der Ausdruck für die Thatsachen selbst war. Sie waren gewohnt, die zufälligen Einfälle und die Erklärungen, die sie sich über die Erscheinungen des Felds

baues gemacht hatten, mit dem Worte Theorie zu bezeichnen, und wußten, daß die "Theorie", die der Eine sich gemacht, für einen Andern keinen Werth besitze; ja es galt als Grundsat, daß sich der praktische Mann in seinem Thun nicht durch Theorien, sondern nur durch die "Umstände" und "Verhältnisse" leiten lassen dürse. Daß diese Umstände und Verhältnisse Naturgesetze seien, wußte er nicht, sowie er denn auch nicht begriff, daß die Wissenschaft seinen Betrieb an sich unberührt ließ und daß das Ziel berselben war, ihm Klarheit über die seine Handlungen bestimmenden "Umstände und Verhältnisse" zu verschaffen.

Der beutschen landwirthschaftlichen Schule erschienen die neuen Lehren nicht allein als unberechtigt, sondern geradezu als perfonliche Angriffe und Beleidigungen; benn waren sie wahr, so war ja ihre Betriebslehre das Gegentheil von rationell und sie selbst waren nicht Körderer, sondern die Zerstörer des Gedeihens des kunftigen Feldbaues gewesen.

Wenn in der That alle Handlungen des Landwirthes durch zwingende Naturgesetze beherrscht werden, so war es ja thöricht, ihn glauben zu machen, daß er die geringste Macht über sein Feld besitze, und daß sein Fleiß, seine Erfahrung und Geschicklichkeit versmögend seien, eine lohnende Ernte von einer Pflanze auf einem Felde zu erzeugen, für die sich dessen Busammensetzung nicht eigne; denn nicht er, sondern das Feld wähle die Pflanzen, die ihm zusagen; er führe sie dem Felde nur vor und sein Scharssinn bethätige sich darin, daß er zu interpretiren wisse, was ihm sein Feld sagt. Was in seinem Willen liege und seine Kunst ausmache, beschränke sich darauf, die Mängel aussindig zu machen und auszugleichen

und die Widerstande hinwegzuraumen, welche sein Feld hindern, ihm die Pflege zu lohnen, die er ihm widmet.

Dies Alles lag freilich in ber neuen Lehre, und bazu kam bann noch, baß mit ihrem Uebergang in ben wissenschaftlichen Betrieb bie Landwirthschaft ihren bisherigen Charakter verlor. Sie konnte fernerhin ber gemuthliche Zeitvertreib bes Gentlemans nicht mehr sein; die Quellen von Kraft, von Wohlfahrt und Reichthum, die in ihr lagen, verkannte der deutsche Landwirth lange Zeit.

Die Ibee, ben Stallbunger, zu bessen Erzeugung ein lebenbisger Organismus gehore, kunstlich aus seinem Bestandtheile herzusstellen, erschien ben beutschen Landwirthen anfänglich als ein so uns möglicher Gebanke, daß der erste Kunstdunger ein Hohngelächter bei allen praktischen Männern erweckte, und als die ersten Versuche damit sehlschlugen, da war ein Jubel in der ganzen landwirthschaftslichen Literatur, sie freuten sich darüber, daß die Mittel, welche bestimmt waren, ihre Sorgen zu vermindern und Hülfe zu bringen, keinen Erfolg gehabt hatten.

Es ware Unrecht, vorauszusehen, daß die irrigen und falschen Ansichten, welche die Landwirthe gehegt haben und hegen, ihrem Stande eigenthumlich seien, und daß andere Gewerbtreibende zu irgend einer Zeit etwas vor ihnen vorausgehabt hatten und kluger und weiser auf die Welt gekommen waren.

Die Geschichte ber Naturwissenschaften zeigt, wie wenig bies ber Fall gewesen ift. Bu Thaer's Zeit war die chemische Unalpse noch wenig entwickelt, die Hauptbestandtheile ber Pflanzenaschen, bas Kali und die Phosphorsaure, waren in ber Adererbe noch nicht

entbeckt, fo daß viele Naturforscher damale glaubten, fie feien Producte des Lebensprozesses, abnlich wie das Gifen im Blute und ber Ralk in den Anochen der Thiere; hundert Jahre vorher glaubten bie praktischen Suttenleute noch, daß die Ausbringung bes Metalls aus einem Erze bie Wirkung einer Operation, bag bas Metall nicht ein ausgeschiedenes, sondern ein Erzeugniß des Prozesses sei. Auch bamals meinte man, daß Alles auf das Betriebsverfahren, ja bei bem Schmelzprozeß auf die Gestalt der Defen ankomme. Die Geschicklichkeit, ober wie man ebenfalls sagte, die Erfahrung gab auch hier in Beziehung auf das Ausbringen und bie Bortheilhaftigkeit ben Ausschlag. Der Gine verstand 30 Procent Blei und 2/1000 Silber, der Andere 40 bis 50 Procent und 3/1000 Procent Silber, wieder ein Anderer 60 Procent Blei und noch mehr Silber aus bem Bleierz zu gewinnen, und ba man fich nicht vorftellen fonnte, daß die Geschicklichkeit eines Menschen ober bie Erfahrung eine Grenze habe, fo hatte die Unficht Burgel gefaßt, bag nicht nur alles Bleierz in Blei verwandelt werden konne, sondern daß es auch Dinge gabe, die nicht Bleierz waren, und in Blei ober Gilber vermanbelt merben fonnten.

Die Ansichten bes praktischen Landwirthes waren, soweit es sein Feld betraf, mit benen bes Metallurgen bes vorigen Jahrhunsberts ibentisch, auch er glaubte, daß sein Fleiß, seine Erfahrung und Geschicklichkeit die Feldfrüchte erzeuge, und daß es nur von ber rechten Culturmethode abhänge, um lohnende Ernten auf jedem beliebigen Felbe hervorzubringen.

Die Metallurgen unserer Zeit wiffen durch die chemische Unalpfe, die sie felbft zu üben gelernt haben, daß bas Bleierz 80 Proc. Blei und nicht mehr enthalte, und daß das andere Schwefel sei und daß ihre Geschicklichkeit sich darauf beschränke, den besten und wohlseissten Weg aufzusinden, um den Schwefel von dem Blei zu trennen, ohne Blei zu verlieren. Das Ziel des Metallurgen ist nach wie vor das Ausbringen des Bleies, aber in anderer Weise; was er in's Auge fast ist nicht das Blei, sondern der Schwefel, der das Blei gefangen halt und es hindert, als das, was es ist, zum Vorschein zu kommen, und indem er seine ganze Ausmerkssammenkeit der Abscheidung des Schwesels zuwendet, gelingt es ihm, eine viel größere Menge von Blei und viel wohlseiler als vorher zu gewinnen.

In gleicher Weise hat die chemische Analyse ben Landwirth belehrt, daß sein Feld bis zu einer gewissen Tiefe nur eine sehr bes grenzte Summe von den Bedingungen des Wachsthums der Pflanzen enthalte und welche Form die Nährstoffe besigen mußten, um ernährungsfähig zu sein; sie hat ihm gezeigt, daß der Stallmist an sich vortrefflich, aber nicht ausreichend für die Erhaltung der Erträge sei; daß die Bewirthschaftung mit selbst erzeugtem Stallmist allein die Summe der Nährstoffe im Boden nicht vermehre, sondern nur in Bewegung bringe und verschiebe, daß man dem ersschöpften Getreideseld damit oben nur geben könne, was man eben diesem Felde unten durch die Futterpflanzen genommen habe, daß man keinem mehr gebe, als man ihm genommen, oder nur dann mehr, wenn man ein anderes ärmer mache; daß die Rente eines mit Stallmist ausschließlich bewirthschafteten Gutes gleich einer Leibrente sei, in der man sein Capital verzehre.

Der gegenwartige Standpunkt ber Landwirthschaft lagt sich

in wenigen Worten bezeichnen. Was die Landwirthe vor breißig Sahren noch fur unmöglich gehalten, ift ale möglich anerkannt und im allgemeinen Gebrauch; sie hielten es fur unmöglich, den Stallbunger burch kunftlichen Dunger zu erfeten. Es genugt in biefer hinficht hervorzuheben, daß im Jahre 1854, wie ber Bergog von Arapll in seiner Rede zur Eröffnung ber Naturforscherversamm= lung in Glasgow ermahnt, bereits 60,000 Tons funftlicher Dunger in englischen Kabrifen bereitet murben und bag im verfloffenen Jahre die Landwirthe in England, Frankreich und Deutschland uber 20 Mill. Centner biefer Dungmittel auf ihren Felbern angewendet haben. Da ein Centner biefer concentrirten Dunger burchschnittlich ben Ertrag eines Kelbes um brei bis vier Centner Korn ober Aequivalente an Rorn erhoht, fo bag alfo biefes Kelb biefe Quantitat Fruchte mehr liefert, als es mit ber vorhandenen Menge Stallmift hatte liefern tonnen, fo tann man leicht ermeffen, um welche Maffe von Nahrungsmitteln wir feit ber Unwendung biefer Dunger reicher geworben find \*).

Ein einziges chemisches Praparat, das Kalksuperphosphat, hat für den Turnips- und Futtergrasbau in England eine solche Bedeutung gewonnen, daß nach dem allgemeinen Urtheile seit der Einführung dieses Düngstoffes die Erträge an Fleisch und Korn in eben dem Verhältnisse gestiegen sind, wie wenn die früchtetragende Ackeroberstäche um ein Fünftel vergrößert worden sei. Man bekommt einen Begriff, was dies heißen will, wenn man in Be-

<sup>\*)</sup> Die Bezeichnung funftlicher Dungmittel ift nicht ganz richtig, benn bie Runft erzeugt fie nicht, sonbern holt bie Bestandtheile bes Stallmistes nur zusammen und mischt sie in ber für bas Beburfniß einer jeden Pflanze geeigneten Beise.

trachtung zieht, daß zur Bereitung dieses Superphosphates Schwefelfaure gehort und daß die an sich colossale Schwefelsaurefabrikation
sich seit der Anwendung dieses Dungmittels in England nahezu
verdoppelt hat.

Die Production und der Bebarf ber Bevolkerungen an Rahrung ftehen übrigens in Europa noch lange nicht in einem Butrauen erweckenben Berhaltniffe; bas Gleichgewicht zwischen beiben ist etwa wie bei einem Wagebalken, beffen Schwer- und Stuspunkt ineinanderfallen und wo die Eleinste Mehrbelastung auf der einen Bagichale feine Schwankungen, fonbern eine Ueberfturzung nach biefer Seite hin zuwege bringt; fo liegt benn ber Borrath an Rabrungestoffen ober ihr Schwerpunet in Europa und ber Bedarf ber Population fo nabe bei einander, bag bas Migrathen einer einzigen Krucht, ber Kartoffel, im Sahre 1847 bei einer auten Getreibes ernte, enorm hohe Brotpreise und eine Sungerenoth in Irland, Schlesten und bem Speffart jur Folge hatte. Die Korn- und Mehlzufuhr aus außereuropaifchen Landern hat bis jest ausgereicht, um eine Urt von Gleichgewicht berzustellen, allein es ift gang ficher, bag ein nicht fehr lange bauernber Seetrieg , ber die Bufuhr von Korn, Mehl, Guano und anderen Dungmitteln nach Europa hindert, den hungertophus in seiner schrecklichsten Gestalt über gang Großbritannien verbreiten murbe.

Dieser flüchtigelleberblick ber Entwickelung ber modernen Landswirthschaft soll als ein Beispiel bienen, um baran zu zeigen, wie und auf welche Beise sich die Wiffenschaft gemeinnühig macht; es ist vor Kurzem in ber baierischen Kammer ber Abgeordneten ber Antrag gestellt und angenommen worden, an Se. Majestat ben

König die Bitte zu richten, Se. Majestat wolle geruhen, der Wirksfamkeit unserer Akademie eine für den baierischen Staat gemeinsnühigere Richtung geben lassen zu wollen. Dieser Antrag ist das durch bemerkenswerth, weil er beweist, wie gering die Berbreitung richtiger Ansichten über die Thätigkeit einer wissenschaftlichen Körperschaft ist. Unsere Akademie ist zwar nicht die Wissenschaft selbst, aber jedes Mitglied berselben nimmt in seinem Gebiete und nach seinen Kräften Theil an der Lösung der wissenschaftlichen Aufgaben der Zeit und übt auf den Unterricht, die Gesetzebung, den Handel, auf die Gewerbe und Industrie einen bestimmten Einssussen.

Die, welche die Resultate der Wiffenschaft zu ihrem Nugen verwenden, sind nur selten in der Lage, zu erkennen, in welcher Beise die Wiffenschaft ihre Krafte oder ihr Bermogen gesteigert und vermehrt hat.

Wenn die Chemie dem Landwirthe gute Düngerrecepte für jedes Feld oder ein Mittel gegen die Kartoffelkrankheit, oder zur Bertilgung der Raupen und Mäuse, oder zur Berhütung des Besfallens oder des Brandes des Getreides verschafft hätte, so würde der praktische Mann vielleicht nicht im Dunkeln über die Quelle dieser Berbesserungen sein, allein mit solchen Dingen, die nur Einzelnen nüßen, giebt sich die Wissenschaft nicht ab; sie beschäftigt sich nur mit dem, was Allen gemeinsam nüßt und dies sind die Ideen, welche das Thun der Menschen beherrschen und leiten; sie untersucht, ob diese Ideen den Gesehen der Vernunft oder der Natur entsprechen; sie berichtigt die falschen Unssichten und setzt an die Stelle der unvollkommenen die vollkommeren.

Die Wiffenschaft nust nur baburch, daß sie die Vorstellungen ber Menschen andert und verbeffert; aber ein jeder Fortschritt in der Geistesrichtung erfordert eine lange Entwickelungszeit und es vergehen Menschenalter, ehe ein alter gemeinschädlicher Irrthum einer neuentbeckten Wahrheit weicht.

So wie die Wurzel einer Pflanze die ihr nothige Nahrung nur unendlich mit Wasser verdunnt aufnimmt, und eine concentrirte sie tödtet, und Wärme und Sonnenlicht dazu helfen mussen, damit der Keim zu einem kräftigen, Früchte tragenden Baum sich gestalte, so ist die Entwickelung der Ideen der Menschen beherrscht von einem ähnlichen Naturgeset.

Die abstracte Ibee, obwohl selbst Frucht, ist nicht ber mit Früchten beladene Baum, sondern der Keim dieses Baumes, welscher Wärme und Pflege und angemessene Nahrung in großer Versbunnung bedarf, um Früchte tragen zu können. Es giebt Ideen, welche zeitweise eine ganze Bevölkerung mächtig bewegen und wieser verschwinden, ohne eine Spur zu hinterlassen; sie sterben ab wie der Zweig eines Baumes aus einem andern Klima, der in Wasser gestellt, Blätter und Blüthen treibt, die sich aber nicht befruchten, weil er keine Wurzeln hat.

Die Fruchte bes Fortschritts, welche bie Gegenwart genießt, haben ihre Wurzeln in bem vergangenen Geschlecht, und was wir an neuen Wahrheiten heute erwerben, kommt erst unseren Kindern zu gut.

Selbst die kleinste Berbesserung in einem Gewerbe bedarf einer langen Beit, ehe sie in die Massen bringt. Die Idee, den Phosphor zu Feuerzeugen zu benuten, geht bis in die Mitte bes vorigen Jahrhunderts zurud und es dauerte über funfzig Jahre, ehe die Bersuche, das Schiefpulver in geschlossenm Raume zu entzünden, worauf alle neueren Berbesserungen der Schiefwaffen beruhen, brauchbare Resultate gaben.

Der herrschende Irrthum, bessen Besiegung um so schwieriger ist, weil ihn die Mehrzahl der Menschen für die Wahrheit selbst halt, ist nicht der einzige Grund des langen Zeitraumes, den eine wissenschaftliche Wahrheit bedarf, um gemeinnühlich zu werden, sondern Gewohnheit, Mangel an Uebung im Denken und die natürliche Abneigung der Menschen, ihren Verstand zu gebrauchen, sind nicht mindergroße Hindernisse. Der unwissendste Bauer weiß, daß der Regen, der auf seinen Mist fällt, sehr viele silberne Thaler aus dem Haufen auslaugt, und daß es für ihn von Vortheil wäre, wenner auf seinem Felde hatte, was in den Gossen seines Dorfes die Straßen verpestet oder seine Brunnen vergiftet, aber er steht gleichmuthig dabei, wie sein Vater gethan, weil es von jeher so war.

In ahnlicher Beise wenden die Behörden in den großen Stadten jahrlich große Summen auf, um die Bedingungen der Wiedererzeugung von Fleisch und Brot für Hunderttausende von Menschen in den Ercrementen von Thieren und Menschen, die sich darin ansammeln, unerreichbar für die Landwirthe zu machen und diese sehen mit dem Stadter gleichmuthig zu und meinen, für die Nationalwohlsahrt sei es eben so ersprießlich, wenn sie die namelichen Stoffe ein paar tausend Meilen weiter her aus Amerika holen.

Die richtigeren und befferen Unschauungen, welche bie Rrafte ber Menschen erhoben, muffen Beit jum Bachsen und Berbreiten Ç

haben; eine verftandige Pflege verkurzt die Zeit; in einem un fruchtbaren Boben gebeihen fie nicht.

Wenn die Bevolkerungen nicht empfänglich fur die Lehren der Wissenschaft sind, wenn Erziehung und Unterricht sie nicht fähig gemacht haben, zu prufen und das Beste zu behalten, so scheitern alle Bemuhungen, sie gemeinnugig zu machen; die Be-völkerungen stoßen sie alsbann als etwas ihnen Fremdes zuruck.

Wenn in einem folden Lande die Wiffenschaft von Saus zu Saus ginge, um ihre Dienste anzubieten, so wurde auch der Bestürftigste, in seinem Unverstande, ihr seine Thur verschließen; er wurde sagen, daß ihre Huste nicht verlangt um zudringlich sei, daß er an Besehrung Ueberfluß und an ganz anderen Dingen Mangel habe.

Es liegen Falle genug vor, wo Landwirthe von Bilbung es ablehnten, Bersuche mit kunfklichen Dungmitteln, um ihren Ruten zu erproben, auf ihren Feldern anzustellen, die ihnen landwirthschaftliche Bereine um die Halfte des Handelspreises zu liefern sich erboten; sie wollten sie umsonst und dann noch besondern Dank von den Bereinen haben, und als man ihnen die Dunger umsonst gab, so machten sie keinen Gebrauch davon.

Alle solche Buftande find vorübergehend, denn keine Bevolkerung kann sich auf die Dauer dem Fortschritte verschließen und
auf die Macht und den Reichthum verzichten, die ihr die Wiffenschaft
verleiht. Immerdar bleibt uns für diese die tröstliche Gewisheit,
daß das Gute und die Wahrheit unzerstörlich sind und daß Gott
die Saaten reifen läst zur rechten Zeit.

Aber auch in gandern, in welchen die Resultate der Wiffen=

schaft willig aufgenommen find, weiß in ber Regel ber, bem fie am meiften nugen, am wenigften, wie er bazu getommen ift, bag fie ihm nuben. Denn wenn nach Jahren bes Rampfes gur Keftstel= lung einer miffenschaftlichen Wahrheit alle Sinderniffe besiegt find. welche ihrer nublichen Wirkung auf bas Leben entgegenstanden, fo weiß die jungere Generation, die nach und nach in die neuen Ibeen hineingewachsen ift, nichts mehr bavon, bag fie Fruchte un= ermeglicher geiftiger Arbeiten find; fo wenig wie ber heutige Telegraphist eine Borftellung bavon hat, daß ber kleine Apparat, mit bem er grbeitet, bas Ergebnig ber mubfamften Forschungen von Sunderten ber Marffinnigsten Danner mahrend eines halben Sahr= hunderte und einer Reihe von Thatsachen ift, die erft aufgefucht und entbect werden mußten, ehe die Idee bes Apparates entstehen fonnte, ber ihm eine nugliche Stellung in ber Gefellschaft und eine behagliche Eriftenz verschafft. Das junge Geschlecht meint, bag alle biese Dinge von jeher bagemesen seien und es scheint ihm undentbar, bag bas, was ale vernunftig, mahr und zwedmäßig anerkannt ist, jemals bekämpft und als unzweckmäßig, falsch und schlecht angefehen worden fei.

Die große Maffe ber Menschen hat keinen Begriff bavon, mit welchen Schwierigkeiten Arbeiten verknupft sind, die das Gebiet des Wissens thatsächlich erweitern; ja man kann sagen, daß ber in dem Menschen liegende Trieb nach Wahrheit nicht ausreichen wurde, die hindernisse zu bewältigen, die sich dem Erwerb eines jeden großen Resultates entgegenstellen, wenn dieser Trieb sich nicht in Ginzelnen zur mächtigen Leidenschaft, die ihre Kräfte spannt und vervielfältigt, steigerte. Alle diese Arbeiten werden unternommen

ohne Aussicht auf Gewinn und ohne Anspruch auf Dant; ber, welcher sie vollbringt, hat nur selten das Glück, ihre nühliche Answendung zu erleben; er kann das, was er errungen hat, auf dem Markte des Lebens nicht verwerthen; es hat keinen Preis und kann nicht bestellt und nicht erkauft werden.

Auch das mächtigste Wirken der Wissenschaft auf das Leben und den Geist der Menschen ist so langsam, geräuschlos und still und so wenig augenfällig, daß es einem oberstächlichen Beobachter ganz unmöglich ist, wahrzunehmen, wie und ob sie überhaupt gewirkt hat. Aber der Kundige weiß, daß kein großer Fortschritt in der Welt in unserer Zeit überhaupt möglich ist ohne die Wissenschaft und daß der Vorwurf, daß sie nicht gemeinnützig sei, die Bewölkerungen und nicht die Männer der Wissenschaft trifft, die, jeder in seiner Weise, ihre Ziele unbeirrt verfolgen, unbesorgt wegen des künstigen Nutens, den ihre Arbeiten nicht ihnen, nicht einem einzzelnen Lande, sondern dem Menschengeschlechte bringen.

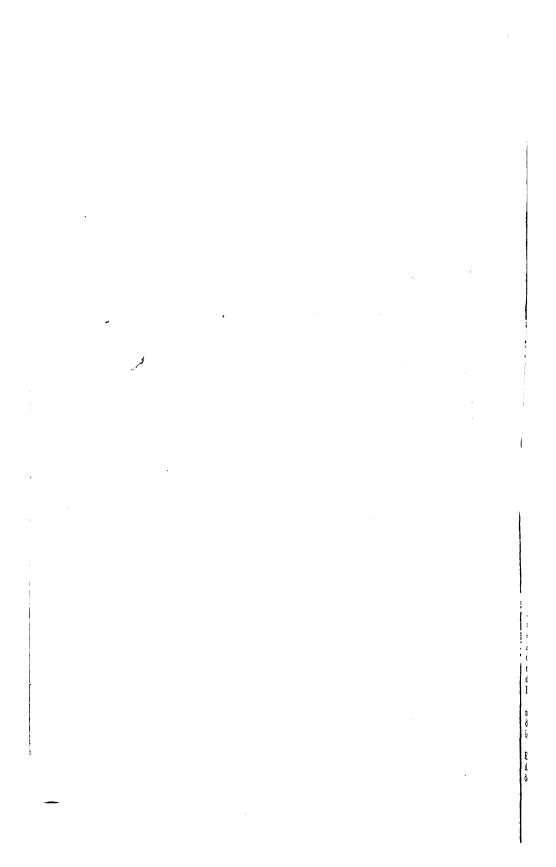

Verlag von Friedrich Vieweg und Sohn in Braunschweig.

#### Handwörterbuch

der

## reinen und angewandten Chemie.

Begründet von

Dr. J. von Liebig, Dr. J. C. Poggendorff und Dr. Fr. Wöhler,
Professoren an den Universitäten München, Berlin und Göttingen.

Erster und zweiter Band. Zweite Auflage.

Die Buchstaben A - E enthaltend.

Neu bearbeitet von

Prof. Dr. P. A. Bolley, Dr. O. Berg, Prof. Dr. H. Buff,
Prof. Dr. Hermann von Fehling, Prof. Dr. Frankland, Dr. Geuther,
Prof. Dr. von Gorup-Besanez, Prof. Dr. W. A. Hofmann, Prof. Dr. Holtzmann, Prof. Dr. Kenngott, Prof. Dr. Herm, Kolbe, Prof. Dr. H. Kopp,
Prof. Dr. J. von Liebig, Med.-Rath Dr. Friedr. Mohr, Med.-Rath Dr. Otto,
Prof. Dr. Pettenkofer, Prof. Dr. Poggendorff, Prof. Dr. Theodor Scheerer,
Prof. Dr. S. Städeler, Prof. Dr. Adolph Strecker, Prof. Dr. F. Varrentrapp,
Apotheker A. Weppen, Prof. Dr. H. Will und Prof. Dr. Fr. Wöhler.

Redigirt von

Dr. Hermann von Fehling, Professor der Chemie in Stuttgart.

In Lieferungen von 8 Bogen. Erschienen ist: Erster Band complet in 8 Lieferungen; zweiten Bandes 1. Abtheilung (Liefrg. 1—9); zweiten Bandes 2. Abtheilung (Liefrg. 1—10); zweiten Bandes 3. Abtheilung (Liefrg. 1—4).

Dritter bis sechster Band. Erste Auflage.

Die Buchstaben F - S enthaltend.

In 25 Lieferungen.

Redigirt von Dr. Hermann Kolbé, Professor der Chemie in Marburg.

Siebenter und achter Band. Erste Auflage. Redigirt von Dr. H. v. Fehling und Dr. H. Kolbe, Professoren der Chemie in Stuttgart und Marburg.

Erschienen ist: Bd. VII. in 8 Lfrg.; Bd. VIII. Lfrg. 1—4.
Mit zahlreichen in den Text-eingedruckten Holzstichen.
gr. 8. Fein Velinpap. geh. Preis jeder Lieferung 20 Sgr.

Die neue Auflage des Handwörterbuches der Chemie erstreckt sich zunächst auf die beiden ersten Bände desselben, welche, schon früher durch Supplemente ergänzt, jetzt eine ganz neue Bearbeitung finden. An sie lehnen sich der dritte und die folgenden Bände, welche erst in neuerer Zeit erschienen, in erster Auflage an. Es sind alle Einrichtungen getroffen, um die neue Auflage der beiden ersten Bände unter der Redaction des Herrn Professor von Fehling sehr rasch zu vollenden, während die Bearbeitung des Schlussbandes, unter der Redaction des Herrn Professor v. Fehling in Gemeinschaft mit Herrn Professor Kolbe, ihren Weg gleichfalls rasch fortsetzt.

Der ausserordentliche Nutzen eines Wörterbuches der Chemie ist allgemein anerkannt, ja es ist ein solches Werk für unsere Zeit, der die Chemie in den verschiedensten Sphären des Lebens so unabweisbares Bedürfniss geworden

ist, nicht wohl zu entbehren.

Der grosse Namen, welchen sich Liebig's Wörterbuch seit seinem ersten Erscheinen erworben, die weite Verbreitung, welche es gefunden, lassen erwarten, dass auch diese neue Auflage, unter Betheiligung der ausgezeichnetsten Kräfte, den verdienten Beifall finden wird.

#### Die landwirthschaftlichen

## Geräthe und Maschinen Englands.

Ein Handbuch der landwirthschaftlichen Mechanik und Maschinenkunde, mit einer Schilderung der britischen Agricultur.

Dr. Wilhelm Hamm.

Zweite.

gänzlich umgearbeitete und vermehrte Auflage.

Mit 711 in den Text eingedruckten Holzstichen.

gr. 8. Fein Velinpap. geh. Preis 5 Thlr.

## Die Grundzüge der Landwirthschaft.

Ein

Lehrbuch für den Selbstunterricht und zum Gebrauch in landwirthschaftlichen Lehranstalten. Nach Girardin und Du Breuil's Cours élémentaire d'agriculture selbständig bearbeitet

von

Dr. Wilhelm Hamm.

Mit 1334 in den Text eingedruckten Holzstichen. gr. 8. Fein Velinpap. geh. Zwei Bände. Preis 8 Thaler.

In diesem Werke wird dem rationellen Landwirthe ein vollständiges, systematisch geordnetes Lehrbuch der Landwirthschaft übergeben, wie wir Deutsche bisher noch keines besitzen. Girardin und Du Breuil, Professoren an der grossen Landwirthschaftsschule zu Rouen, sind Männer von anerkanntem Rufe, längst durch vortrefsliche Schriften bekannt, und der deutsche Bearbeiter hat sich bestrebt zu ergänzen, was Eigenthümliches aus der deutschen, englischen und belgischen Landwirthschaft hinzuzufügen war, um ein umfassendes Lehrbuch der Landwirthschaft herzustellen und das seit lange erstrebte Ziel zu erreichen: "dem Landwirth und jedem Freunde der Landwirthschaft, durch ein volksthümliches, gründliches und anschauliches Werk die Lehren der Landwirthschafts-Wissenschaft in ihrem ganzen Umfange und von ihrem heutigen Standpunkte, bekannt und zugängig zu machen." Es ist in demselben das Bedürfniss des praktischen Landwirths so richtig aufgefasst und befriedigt, es ist die Theorie so überzeugend mit den Resultaten der Erfahrung in Einklang gebracht, dass dies Werk auch ohne seine wunderschönen und höchst instructiven Abbildungen einen hervorragenden Rang unter allen ähnlichen Erscheinungen einzunehmen berechtigt ist. Besonders ist daran hervorzuheben, dass die Wissenschaftlichkeit niemals auf Kosten der Deutlichkeit sich breit macht, dass ihre Lehren stets durch treffende Beispiele aus der Praxis überzeugende Belege erhalten, dass Alles vermieden, was dem eigentlichen Betrieb zu ferne oder nicht vollkommen erwiesen, dass hingegen Nichts vergessen worden ist, was nur irgendwie im Kleinen und Grossen für die Belehrung von Bedeutung erschien. Die, wie gesagt, vortrefflichen in den Text gedruckten Holzstiche erläutern auf so sinnreiche und anschauliche Weise die vorgetragenen Lehrsätze, wie dies bis jetzt nur in wenigen deutschen Schriften über Naturwissenschaft, aber noch in keinem einzigen Lehrbuche der Landwirthschaft ermöglicht worden ist.

## Der rationelle Brennereibetrieb.

Enthaltend

Gründliche Anweisung

zur Ausführung der besten Einmaischmethoden, wodurch der grösstmöglichste Vergährungsgrad der Maische, mithin der grösste Spiritusertrag und zwar von einigermaassen gutem Materiale

#### allermindestens 10 Procent Alkohol vom Quartmaischraum

erzielt wird,

sowie zur Bereitung bewährter Kunsthefen, des Filz- und Schaufelmalzes, der Presshefe etc.;

nebst Darstellung eines in neuester Zeit zweckmässig construirten Destillir-Apparates.

Nach eigenen langjährigen Erfahrungen bearbeitet von

Eduard Schubert,

Techniker und praktischer Destillateur, Verfasser des "Praktischen Taschenbuchs für Destillation".

Mit einem Vorwort von

Dr. Fr. Jul. Otto,

Medicinalrath und Professor der Chemie am Collegio Carolino zu Braunschweig.

Mit in den Text eingedruckten Holzstichen.

Zweite umgearbeitete und vermehrte Auflage.

8. Fein Velinpap. geh. Preis 1 Thlr.

Was wir bei der Anzeige des eben erschienenen umfassenden Werkes über Rübenzuckerfabrikation von Walkhoff (2. Aufl.) sagen konnten: dass sich bei der Ausübung der landwirthschaftlichen Gewerbe im Allgemeinen ein hoher Grad von gesunder Intelligenz entwickelt habe, — können wir speciell in Bezug auf die Spiritusfabrikation wiederholen. Man hat theilweise, wenn auch noch nicht immer, gethan, was jede Industrie als Grundregel festhalten sollte, »man hat sich an die Wissenschaft angelehnt, für den rationellen Betrieb die Hülfe der Chemie, der Physik und der Mechanik in Anspruch genommen, den Zopf, die Recept- und Geheifnnisskrämerei über Bord geworfen« und dadurch einen gesunden Boden für den weiteren Fortschritt gewonnen.

Wie bei der Rübenzuckerfabrikation so kann auch bei der Spiritusfabrikation nur der reichste Ertrag das Geschäft lohnend machen, da der Staat durch die Steuer die höchste Anstrengung in Anspruch nimmt. Die Hülfe der Chemie ist der Spiritusfabrikation besonders fördernd gewesen. In dem angekündigten kleinen Büchelchen ist ein Schatz von gesundem Wissen und praktischer Erfahrung niedergelegt; sein Inhalt wiederholt nicht mehr oder weniger Veraltetes, sondern giebt in kurzen deutlichen Zügen nur das, worauf es heut zu Tage noch ankommt. Er bietet die Mittel zu einer grossen Steigerung der Ertragsfähigkeit der Spiritusbrennereien, indem es ein Einmaischverfahren lehrt, durch welches allermindestens 10 Procent Alkohol vom Quartmaischraum erzielt wird.

Diese Vorzüge haben den gründlichen Kenner der landwirthschaftlichen Gewerbe, Herrn Medicinalrath Professor Dr. Otto in Braunschweig, den Verfasser des weitverbreiteten "Lehrbuches der rationellen Praxis der landwirthschaftlichen Gewerbe, 5. Aufl.", veranlasst, die Schrift in der anerkennendsten Weise

beim betreffenden Publikum einzuführen. Er sagt:

"Mit Vergnügen komme ich der Aufforderung nach, dem vorliegenden Werkchen einige empfehlende Worte vorauszuschicken. Dasselbe verdient nämlich wirklich empfehlen zu werden; ich halte es für so brauchbar und nützlich, dass ich den Dank aller Käufer zu ernten hoffe, welche es auf meine Empfehlung gekauft haben. Es ist von einem gebildeten Praktiker für die eigentliche Praxis geschrieben, bespricht kurz und bündig, wie die verschiedenen Operationen am zweckmässigsten ausgeführt werden müssen, enthält bestimmte, leicht verständliche Vorschriften zur Bereitung der manchfaltigen Kunsthefen, lehrt die vortheilhaftesten Maischverfahren und giebt genaue Anleitung zur Gewinnung der jetzt so wichtigen Presshefe. Ich möchte es ein wahres Schatzkästchen voll guter Beobachtungen, Erfahrungen und Mittheilungen nennen, in welchem jeder Brennereibesitzer etwas für seine Verhältnisse Brauchbares finden wird.

Eine zweite Auflage ist nach wenigen Jahren nothig geworden.

## Der praktische Rübenzuckerfabrikant.

Ein Lehr- und Hülfsbuch

für Rübenzuckerfabrikanten, Betriebsdirigenten, Siedemeister, Maschinenbauer, Ingenieure, Landwirthe und Studirende an landwirthschaftlichen Lehranstalten.

> Nach eigenen langjährigen Erfahrungen bearbeitet von

#### Louis Walkhoff.

Mit einem Vorwort von

Dr. Fr. Jul. Otto, Medicinal rath und Professor der Chemie am Collegio Carolino zu Braunschweig.

Zweite, sorgsam durchgesehene und vermehrte Auflage.

Mit zahlreichen in den Text eingedruckten Holzstichen, nach Originalzeichnungen der neuesten und besten Constructionen aller Apparate der Rübenzuckerfabrikation.

gr. 8. Fein Velinpap. geh. Preis 2 Thlr. 25 Sgr.

Es bedarf keiner besonderen Hervorhebung, um von den mächtigen Fortschritten Zeugniss zu geben, deren sich die Rübenzucker-Industrie erfreut. Es hat sich in ihrer Ausübung ein hoher Grad gesunder Intelligenz entwickelt, d. h. man hat gethan, was jede Industrie als Grundregel festhalten sollte, man hat sich an die Wissenschaft angelehnt, man hat für den rationellen Betrieb die Hülfe der Chemie, der Physik und der Mechanik in Anspruch genommen, man hat den Zopf, die Recept- und Geheinnisskrämerei über Bord geworfen.

Dadurch ist es der Rübenzucker-Industrie gelungen, die schwierigen Stadien der Kindheit glücklich zu beseitigen und den Kampf mit den sehr rasch folgenden, immer höher gesteigerten Steuer-Ansprüchen des Staates siegreich zu bestehen. Stillstand ist aber auch heute noch, in dem ersten Mannesalter der Rübenzucker-Industrie, unverträglich mit weiterm Gedeihen, ist Tod. Nur emsiges Streben, sorgfältigste Beachtung jedes Fortschritts in Wissenschaft und Praxis, kann dem Fabrikanten die ungefährdete und reiche Nutzung seines Kapitals sichern.

Daher ist rationelle Belehrung mehr als je Bedürfniss, gerade jetzt im regsten Vorschreiten der Industrie. Eine solche bietet das oben angekündigte Werk, dessen Werth die einleitenden Worte des Professors Otto, des praktischen Chemikers und Kenners der landwirthschaftlichen technischen Gewerbe — Verfasser des »Lehrbuchs der rationellen Praxis der landwirthschaftlichen Gewerbe« — hervorheben.

Das Buch ist in der zweckmässigsten Weise durch vortreffliche Abbildungen in Holzstich illustrirt und wird den Fabrikanten, Lehrern und Schülern der Zuckerfabrikation ein wirkliches Hülfs- und Lehrbuch für die weitere gedeihliche Ausübung dieser interessanten Industrie sein. Es enthält alles Neue, was vor der Kritik Stand gehalten, es bietet viel des noch wenig Bekannten und giebt die schätzbarsten Anleitungen für die beste, billigste und folglich reichste Fabrikation. Dahin gehören auch wichtige Erörterungen über verbesserte Feuerungen und dadurch grosse Ersparungen an Brennmaterial.

Die zweite Auflage ist der ersten binnen Jahresfrist gefolgt; sie ist eine sorgsam durchgearbeitete und im Einzelnen verbesserte. Neues von Wichtigkeit ist in einem Nachtrage hinzugefügt. Diese rasche Verbreitung des Buches mag für dessen Bedürfniss und Werth sprechen.

## Encyclopädie

der gesammten theoretischen

## Naturwissenschaften

in ihrer Anwendung auf die

#### Landwirthschaft.

Von

Dr. M. J. Schleiden und Dr. E. E. Schmid, Professoren an der Universität zu Jena.

Mit 500 in den Text eingedruckten Holzschnitten.

gr. 8. Fein Velinpap. geh.

Drei Bände, von denen jeder unter folgendem Separattitel auch einzeln käuflich ist:

Bd. I. Physik, anorganische Chemie und Mineralogie. Für Landwirthe bearbeitet von Dr. E. E. Schmid, Professor an der Universität zu Jena. Mit 258 in den Text eingedruckten Holzschnitten. gr. 8. Fein Velinpap. geh. Preis 2\(^1/2\) Thlr.

Bd. II. Organische Chemie, Meteorologie, Geognosie, Bodenkunde und Düngerlehre. Für Landwirthe bearbeitet von Dr. E. E. Schmid, Professor an der Universität zu Jena. Mit 83 in den Text eingedruckten Holzschnitten. gr. 8. Fein Velinpap. geh. Preis 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Thlr.

Bd. III. Die Physiologie der Pflanzen und Thiere und Theorie der Pflanzencultur. Für Landwirthe bearbeitet von Dr. M. J. Schleiden, Professor an der Universität zu Jena. Mit 161 in den Text eingedruckten Holzschnitten. gr. 8. Fein Velinpap. geh. Preis 2½ Thlr.

Der Preis des vollständigen Gesammtwerkes ist  $7\frac{1}{2}$  Thlr. Für Lehranstalten, und da wo sich Mehre zum Ankaufe einer Anzahl von Exemplaren vereinigen, kann jede Sortiments-Buchhandlung auf 6 Exemplare ein Frei-Exemplar bewilligen.

Auf die Bedeutung des vorliegenden Werkes aufmerksam zu machen, dürste überstüssig sein; sie springt in die Augen. Das Studium der Naturwissenschaften in einem bestimmten Umfange, ist dem rationellen Landwirthe schon jetzt unabweisbares Bedürsniss und wird es immer mehr werden. Die Encyclopädie von Schleiden (dem Verfasser des "Lebens der Pflanzen", der "wissenschaftlichen Botanik etc.") und Schmid bietet vor den vorhandenen Hülsmitteln den grossen Vortheil, dass sie das Gesammtgebiet der Naturwissenschaften, so weit sie für den praktischen Landwirth Bedeutung haben, in einem innern Zusammenhange vorsührt, eine Disciplin der Wissenschaft durch die andere stützt und ergänzt, und eine Einheit in das Ganze der Darstellung bringt, die für das Verständniss von der grössten Wichtigkeit ist. Zahlreiche Illustrationen erleichtern dieses noch mehr.

## Lehrbuch der Essigfabrikation.

Enthaltend:

die Anleitung zur rationellen Bereitung aller Arten von Essig, sowohl nach der älteren langsamen Methode, als auch nach der neueren schnellen Methode; zur Darstellung der Kräuteressige; zur Prüfung des Essigs auf seinen Säuregehalt und zur Anlage von Essigfabriken.

Von Dr. Fr. Jul. Otto,

Medicinalrath und Professor der Chemie am Collegio Carolino su Braunschweig.

Für Essigfabrikanten, Kaufleute, Landwirthe, Techniker und für Haushaltungen. Zweite, umgearbeitete Auflage.

Mit in den Text eingedruckten Holzschnitten.

. 1

8. Fein Velinpap. geh. Preis 1 Thlr. 10 Sgr.

#### Ein Pfund Stickstoff

## kaum einen Groschen!

Oder

F. A. von Fellenberg-Ziegler's, Präsident der öconomischen Gesellschaft des Cauton Berne,

#### Erfahrungen über die Behandlung und Aufbewahrung des Stalldüngers,

beleuchtet durch

Dr. C. H. Meyer-Altenburg,
uptiehrer der landwirthschaftlichen Lehranstalt auf der Königl. Hannoverschen Domaine Ebstorf, sowie
Mitglied der agrieulturchemischen Versuchsatation daselbat, — wirklichem, correspondirendem resp.
Ehrenmitgliede verschiedener in- und ausländischer Vereine für Landwirthschaft, Gewerbe,
Natur-, Geschichta- und Landeskunde.

Zweite Auflage. gr. 8. Fein Velinpap. geh. Preis 10 Sgr.

#### Sollen wir

## Milchvieh züchten oder kaufen?

Ein Beitrag zur Rindviehzucht

v o n

E. Dommerich, Königl. Preussischer Oberamtmann zu Wolmirstedt.

gr. 8. Fein Velinpap. geh. Preis 71/, Sgr.

#### Die Holländische

## Rindviehzucht und Milchwirthschaft,

die Zucht, Veredlung und Pflege des Rindviehes, Mastung der Kälber, Melken und Behandlung der Milch; die Bereitung der Butter und der verschiedenen Sorten des berühmten holländischen Käses

für

### den Haus- und Handelsbedarf

umfassend.

Aus der Praxis beschrieben von Ignatz Joseph Ellerbrock,

Thierarzt erster Classe und Lebrer der Thierheilkunde und Viehzucht am landwirthschaftlichen Institut zu Zeyst im Königreich Holland; Ehrenmitglied des Vereins von Thierärzten im Königreich Hannover; Mitglied des Vereins voh Thierärzten für Würtemberg und angrenzende Länder, sowie auch des Vereins deutscher Thierärzte etc.

Mit 71 in den Text eingedruckten Holzstichen.

gr. 8. Fein Velinpapier. geh. Preis 1 Thlr.

## Die mineralische Düngung,

Grundlage des rationellen Ackerbaues.

Den in Cleve versammelten deutschen Landwirthen gewidmet

G. E. Habich.

8. Velinpap. geh. Preis 10 Sgr.

## Der Mist,

seine chemische Zusammensetzung, seine Wirkung als Düngmittel und seine Zubereitungsweise.

#### Für deutsche Landwirthe

bearbeitet von

Dr. P. A. Bolley,

Professor der technischen Chemie am Schweizerischen Polytechnikum in Zürich.

Nach dem Plane von J. Girardin's Yorlesungen über diesen Gegenstand, gehalten an der Landwirthschaftsschule zu Rouen.

8. Velinpap. geh. Preis 15 Sgr.

## Lehrbuch des Wiesenbaues.

Für

Landwirthe, Forstmänner, Cameralisten und Techniker. Zum Gebrauche bei Vorlesungen und zum Selbstunterrichte.

Von

Dr. Carl Friedrich Emil Fries,
ordentlichem Lehrer der Landwirthschaft au der höheren Gewerbeschule zu Darmstadt,
Inhaber der grossen Medallie für Verdienst um die vaterländische Landwirthschaft und Müglied mehrerer
Vereine für Landwirthschaft, Gewerbe, Natur- und Heitkunde u. s.

Mit 212 in den Text eingedruckten Holzstichen.

gr. 8. Fein Velinpapier. geh. Preis 2 Thlr.

Die Entstehung und Fortentwicklung

der

## Rübenzucker-Fabrikation

und insbesondere

die Concurrenz zwischen Rohr- und Rübenzucker.

Von

Dr. Carl Stölzel,
Privatdocent der Technologie an der Universität Heidelberg.

gr. 8. Fein Velinpap. geh. Preis 15 Sgr.

## Der Flachsbau,

seine nationale Bedeutung und Vortheile nebst Anweisungen zur Bereitung von Flachsbaumwolle und zur Cultur des Flachses.

Aus dem Englischen des Chevalier Claussen

von

Theodor Kell,

gr. 8. Fein Velinpapier. geh. Preis 10 Sgr.

## Die Zubereitung

## Flachs, Flachsbaumwolle u. Flachswolle nach dem Claussen'schen Verfahren;

nebst

einer Beschreibung der dabei angewendeten chemischen und mechanischen Hülfsmittel.

u n d

Claussen's Bleichmethode

für vegetabilische Fasern, Garne und gewebte Stoffe

von

Dr. John Ryan,

Doctor der Medicia, Mitglied des R. College of Surgeons zu Edinburg, früher Professor der Chemie am R. Naval College zu Portsmouth und an der R. Polytechnic Institution zu London, Docent der Materia medica an der medicinischen Schule Charlotte Street, Bloomsbury etc.

Deutsch herausgegeben von

Theodor Kell. praktischem Chemiker.

Mit Holzstichen. gr. 8. Velinpap. geh. Preis 20 Sgr.

## Das chinesische Zuckerrohr (Kao-lien).

Ein Wundergewächs für Agricultur und Industrie,

in seiner Verwendung zur

Zucker-, Alkohol-, Farben- und Papier-Fabrikation etc., sowie als Nahrungs-, Fütterungs- und Düngungsmittel.

Nach den

neuesten Quellen betrachtet

von

Dr. Karl Löffler,

correspondirendem Mitgliede der Société Impériale d'acclimatation zu Paris, der Société Impériale zoologique zu Marseille, des Herzoglichen Vereina Nassaulscher Land- und Forstwirthe, Mitglied der Märkischen Geonomischen Gesellschaft etc. etc.

Mit einer colorirten Abbildung der Pflanze.

gr. 8. Fein Velinpapier. geheftet. Preis 20 Sgr.

## Handbuch für Bierbrauer.

Eine

wissenschaftlich-praktische Anleitung zum Bierbrauen im ganzen Umfange des Gewerbes.

Nach den besten Quellen und vieljährigen eigenen Erfahrungen bearbeitet

P. Müller, vormaligem Director der "Brasserie de la Maison blanche" bei Paris, jetzigem Betriebsdirector der Actien-Brauerei zum Feldschlösschen in Dresden.

Mit einem Vorwort

Dr. Fr. Jul. Otto.

Medicinalrath und Professor der Chemie am Collegio Carolino zu Braunschweig.

Mit in den Text eingedruckten Holzstichen.

gr. 8. Fein Velinpap, geh. Preis 2 Thir. 10 Sgr.

## Lehrbuch der rationellen Braris

## landwirthschaftlichen Gewerbe.

Bierbrauerei und Branntweinbrennerei, die Sprit-, Hefe-, Liqueur-, Essig-, Stärke-, Stärkezucker- und Runkelrübenzuckerfabrikation, die Cider- oder Obstmostbereitung, die Kalk-, Gypsund Ziegelbrennerei, Potaschesiederei, Oelraffinerie, Butter- und Käsebereitung, das Brotbacken und Seifesieden umfaffenb.

Bum Gebrauche

bei Vorträgen über die landwirthschaftlichen Gewerbe unb

zum Selbstunterrichte

Landwirthe, Fabrifanten, Architekten und Ingenieure.

Fr. Jul. Otto, Medicinal-Rath und Brofeffor ber Chemie am Collegio Carolino ju Braunfdweig.

Fünfte umgearbeitete und vermehrte Auflage.

Mit 342 in ben Text eingebruckten Solgflichen. gr. 8. Fein Belinpapier. geh. - Bollftanbig erschienen in zwei Banben. Breis 6 Thir. 12 Sar.

Braunschweig, Drud und Berlag von Friedrich Bieweg und Sobn.

Das Lehrbuch der landwirthschaftlichen Gewerbe verläßt in fünfter Auflage die Preffe; es wurde fich noch mehrerer Auflagen ruhmen konnen, hatte es nicht, wiederholt, im Buchhandel fehlen muffen, weil mir die Beit mangelte, jur Bearbeitung einer neuen Auflage. 3ch mußte keinen anderen Grund für die fo nachhaltige und weite Berbreitung des Bertes zu finden, als ben, bag es feinen 3weck erfullt hat. Der ursprüngliche Blan bes Bertes ift deshalb in der neuen Auflage beibehalten worden; das Bert foll, wie früher, Die Lehrer der Chemie und Technologie, welche nicht Gelegenheit haben, den Betrieb ber landwirthschaftlichen Gewerbe praftisch zu ftudiren, mit ber Pragis Diefer Bewerbe bekannt machen; es foll ale Leitfaden Dienen bei Bortragen über die landwirthschaftlichen Gewerbe; es foll dem Landwirthe und Fabritanten eine flare Ginficht verschaffen in bas Befen der Processe und Operationen, um einen rationellen Betrieb dieser chemisch technischen Bewerbe zu veranlaffen; es foll endlich den Steuerbehörden die nöthigen Data zur Beurtheilung des Betriebes an die Sand geben, fo wie den Architecten und Ingenieuren Die erforderlichen Fingerzeige ertheilen, zur zweckmäßigen Anlage der Baulichkeiten und zweckmäßigen Construction und Stellung der Apparate.

Dhngeachtet des strengen Festhaltens an dem früheren Plane erscheint doch das Werk in der neuen Auflage so völlig umgearbeitet, daß sich in manchen Abtheilungen desselben keine Zeile unveränderter Text aus der vorigen Auslage findet; es ist durch und durch neu. Die Rothwendigkeit der Umarbeitung wird sich aus dem Folgenden ergeben. Die vierte Auslage war ein unveränderter Abdruck der dritten; die wichtigeren Fortschritte in den Gewerben, seit der Berössentlichung der dritten Auslage, wurden in Gestalt von Rachträgen beigegeben, um sie auch den Bestern der dritten Auslage zugängslich zu machen. Da die Rachträge vorzugsweise nur die Fortschritte der Praxis berücksichtigen konnten, so leuchtet ein, daß von den theoretischen und allgemeinen Betrachtungen Manches im Werke selbst unverändert blieb, was dem derzeitigen Standpunkte der wissenschaftlichen Chemie nicht mehr völlig entsprach. Wer genug bösen Willen hatte, konnte deshalb glauben machen, daß mir die neueren Entdedungen der Wissenschaft fremd geblieben seien.

In der vorliegenden Auflage ift nun das, was in den Rachträgen zur vorigen Auflage enthalten war, zugleich mit den Fortschritten der Praxis in den letten Jahren, dem Werke einverleibt worden und es sind außerdem die Arbeiten der Chemiker in Bezug auf Zusammensehung der Materialien, des Berhaltens der Bestandtheile berücksichtigt und die daraus sich ergebenden richtigeren Ansichten über die betreffenden Processe und Operationen mitgetheilt worden. Das Werk erscheint nun wieder aus einem Gusse.

In vielen deutschen Ländern ist kurzlich ein neues Gewicht eingeführt worden; die früher so verschiedenen Pfunde haben dem Pfunde, à 500 Grammen, dem schon lange gebräuchlichen Zollpsunde, Blatz gemacht. Dadurch sind Zahelen, an die man sich durch vielsährigen Gebrauch gewöhnt hatte, durch andere verdrängt worden, an die man sich nun zu gewöhnen hat. Das Preußische Quart Wasser konnte früher zu 2,5 Pfund angenommen werden; jest wiegt es nahezu 2,3 Pfund. Der Preußische Schessel Kartosseln wog früher 100 Pfund, jest nur etwa 93 oder 94 Pfund. Das Pfund Alkohol entsprach früher 50 Quartprocenten Alkohol, jest entspricht es 55 Quartprocenten. Alle Umzrechnungen sind ausgeführt worden.

Je älter man wird, besto mehr Ansprüche macht man selbst an die Form, in welcher man schreibt. In den jungeren Jahren schreibt man leichter, aber auch leichtfertiger; man hält eine Phrase für vortrefflich, die bei raschem Lesen Effect macht, wenn sie auch, bei der Zergliederung, vor der Kritik nicht bestehen kann. Ich habe in der neuen Austage der Form viele Sorgsalt gewidmet und wünsche mich des Ruses immer würdiger zu machen, daß ich die Gabe bestiße, den Leser durch populäre, klare Darstellung selbst in die schwierigeren Theile der Wiffenschaft auf angenehme Weise einzusühren. Biel gebe ich darauf, daß man nirgends Oberstächlichseit oder gar Unrichtigkeit in der populären Darstellung sinde. Wie bei den früheren Austagen des Lehrbuchs ist mir auch bei der vorliegenden Austage recht deutlich geworden, wie sehr sich Kenntniß der Chemie immer allgemeiner verbreitet; ganz unwillkurlich habe ich wissenschaftlicher, als ich sprechen durste.

Seitdem der Einfluß der anorganischen, mineralischen, Bestandtheile des Bodens und der mineralischen Dungungsmittel für das Bachethum der Pflangen und der Einfluß der Broteinstoffe auf die Fleischerzeugung gehörig erkannt worden ist, haben mehrere der landwirthschaftlichen Gewerbe eine außersordentliche Bedeutung für die Landwirthschaftlichen Gewerbe nur als ein Beg zur vortheilhafteren Berwerthung der Bodenproducte angesehen; jest betrachtet man zugleich, mit Recht, diesenigen landwirthschaftlichen Gewerbe, welche ausschließlich die Elemente der Rohlensaure und des Bassers, in der Form von Spiritus, Zucker, Stärkemehl ze. in den Handel bringen, als das trefflichte und billigste Mittel zur Fleischerzeugung und zur Gebung des Culturzustandes des Bodens, weil sie in Absallsproducten dem Biehe die ersorderlichen Proteinstoffe liefern und dem Boden wiedergeben, was die in den Gewerben verarbeiteten Pstanzen ihm entnommen haben.

Für Diejenigen, welche meinen, man muffe die landwirthichaftlichen Bewerbe felbst betreiben, wenn man darüber schreiben wolle, mag noch das Rolgende gefagt fein. Nabritanten, deren Rabrit in fcwunghaftem Betriebe fic befindet, denten in der Regel nicht an's Bucherschreiben und wenn fie im Befige werthvoller Erfahrungen find, folagen fie Diefe nicht an die große Glode, fie behalten fie fur fich, oder laffen fie fich patentiren. Sebr gewöhnlich baben auch die practischen Bewerbtreibenden nicht hinreichend wiffenschaftliche Renntniffe, um ein Bert zu ichreiben, bas frei ift von argen Berftogen gegen bie Biffenschaft, und ich tonnte durch recht viele Beispiele belegen, daß von fogenannten Bractifern gefchriebene Berte bas bummfte Beug enthalten; im gunftigften Falle find die Berte gang einseitig. Das wirklich Reue und Brauch. bare, mas folche Berte enthielten, fand oft auf wenigen Seiten, ja wenigen Beilen in meinem Berte Blag. Bei Benugung ber Erfahrungen und Berte Anderer habe ich ftete bie Ramen genannt, nie versucht, mich mit fremden Redern ju fcmuden. 3ch munichte, ich konnte baffelbe von Anderen in Bezug auf die Benugung meines Buches fagen.

Ich halte mich für wohl befähigt, ein Lehrbuch der rationellen Brazis der landwirthichaftlichen Gewerbe ju ichreiben und grunde diefe Befähigung barauf, daß ich Chemiter bin, daß ich fruber felbft Fabritant mar, Die meiften landwirthschaftlichen Gewerbe betrieben oder geleitet habe und daß ich feit jener Beit unausgesett in bem regften Bertebre mit bem prattifchen Betriebe diefer Gewerbe geblieben bin. Allerdings muß ich es jest in ber Regel Anderen überlassen, Bersuche in der Praxis anzustellen, da man nicht gern auf Rosten Anderer versucht, dafür habe ich aber auch ein ungetrübtes Urtheil über den Werth ober Unwerth der neuen Erfindungen und Entdedungen. Brennereien, Buderfabriten, Starteguderfabriten, Effigfabriten u. f w. finden fich in meiner unmittelbaren Rabe und fteben mir offen, fo daß ich die Fortfcritte ber Industrie stets verfolgen tann; nie habe ich Roften gescheut, um entfernte sehenswerthe Etabliffements zu besuchen. Ich bin über 100 Meilen nach einer ausgezeichneten Buderfabrit gereift, habe in Munchen, Nurnberg und London Brauereien besucht, bin nach Belgien gegangen, um das belgische Brauverfahren und die Fabritation des Genevers fennen ju lernen, babe einmal

Rachsichtige Beurtheilung bedürfen wir Alle; ich erbitte sie mir auch für die vorliegende Auflage des Werkes, von welcher ich wünsche, daß sie zur Berbreitung rationeller Praxis nicht weniger beitragen möge, als die früheren. Ich bin wiederum völlig befriedigt, wenn man zugesteht, daß das Buch in seiner Art brauchbar ist und seinen Zweck erfüllt. Auf Kritiken der Art, wie sie herr Keller in Berlin schreibt, wird das Publicum Richts geben, wenn es erfährt, daß dieser herr wegen Rachdrucks meines Lehrbuchs der Esstglabrikation in einen Proces verwickelt wurde und daß der achtbare Verleger die Exemplare dieses Nachdrucks vernichten ließ, deshalb natürlich nicht gut auf mich zu sprechen ist.

Ein Blick auf das Bert zeigt, daß der Berleger Alles gethan hat, das Buch würdig auszustatten und den Berth desselben zu erhöhen. Die Holzstiche sind fast sämmtlich neu geschnitten; sehr viele sind nach neuen Zeichnungen angesertigt. Berücksichtigt man, daß das Bert sämmtliche landwirthschaftliche Gewerbe umfaßt, so wird man den Preis desselben gering sinden; ich könnte Berke über einzelne Gewerbe anführen, die aus 4/5 Einleitung und 1/6 Praxis der Gewerbe bestehen und die mehr als die Hälfte von meinem Berke kosten.

Braunschweig, im November 1861.

Dr. Fr. Jul. Otto.

Da das Werk um 20 Bogen gegen die Annahme stärker geworden ist, so mußte der Preis um 1 Thir. 2 Sgr. höher werden, als er früher angezeigt war. Er beträgt jest 6 Thir. 12 Sgr. und ist das Buch in zwei Banden vollständig erschienen. Auf 6 auf einmal bezogene Exemplare wird ein Frei-Exemplar bewilligt.

Braunschweig, im Rovember 1861.

Friedrich Vieweg und Sohn.

E.3. 37/57 575

Ueber

## Theorie und Praris

in ber



Landwirthschaft.

Bon

Justus von Liebig.

Braunschweig,

Drud und Berlag von Friedrich Bieweg und Sohn.

1856.

. • • • • . . •

### Ueber

## Theorie und Praris

in ber

Landwirthschaft.

Ware man in den verflossenen Jahrhunderten den wahren Weg jur Begründung der Wissenschaft gegangen und doch nicht weiter gekommen, so ware es eine tolltühne hoffnung, fernere Fortschritte für möglich zu halten; da man aber im Wege selbst geirrt hat und die größte Summe aller Kräfte nutlos verschwendet worden ift, so ergiebt sich hieraus, daß die hindernisse nicht in den Umfanden, welche außerhalb unserer Gewalt sind, liegen, soudern in der verkehrten Anwendung des Berstandes, gegen welche bulse und beilmittel möglich sind. Bor allem thut es Roth, die Irrthümer aufzudeden, denn mit der Anzahl Irrthümer, die man in der Bergangenheit entdeckt, erwirbt man ebensoviel hossungsgründe für die Jukunst.

Fr. Bacon von Bernlam, Novum Organum, P. I, Lib. I, Cap. XCIV. Ueber

# Theorie und Praris

in ber

## Landwirthschaft.

B o n

Justus von Liebig.

Braunschweig,

Druck und Berlag von Friedrich Bieweg und Sohn.

1 8 5 6.

Die herausgabe einer Ueberfetung in englischer, frangofischer und anberen mobernen Sprachen wird vorbehalten.

#### Seinem Freunde

## Friedrich Ruhlmann in Lille

als ein Beichen

feiner aufrichtigen Hochachtung und Anhanglichkeit

wibmet biefes fleine Bert

Juftus von Liebig.

Dunden, ben 1. August 1856.

#### Vorwort.

Diese kleine Schrift soll einen Beitrag abgeben zur Besung ber Fragen über die besten Mittel und Wege, um einer gegebenen Flache Band dauernd den höchsten Ertrag an Korn und Fleisch abzugewinnen.

In der praktischen Candwirthschaft hat man in den verflossenen zehn Sahren Erfahrungen genug gesammelt, um über diese Fragen ein richtiges Urtheil zu gewinnen.

Bwei Unfichten stehen in ber Candwirthschaft in dieser Beziehung einander gegenüber, deren Bedeutung Niemand verkennen wird, welcher ermägt, daß damit das Einkommen und Vermögen des wichtigsten Theils der Bevolkerung auf das engste zusammenhängt.

Bunåchst ist diese Schrift durch die Erwiederungen der Herren Lawes und Gilbert in Rothamsted und des Herrn Dr. E. Wolff in Hohenheim, auf die in meinen "Grundsähen der Agriculturchemie" (Braunschweig, bei Fr. Vieweg und Sohn. 1855) gegebenen Erläuterungen meiner Lehre und Beleuchtung der in England angestellten Versuche versanlaßt worden.

Der Erstere versuchte in dem sechszehnten Bande des Journals der königlichen landwirthschaftlichen Gesellschaft in

England (London 1856) zu zeigen, daß seine Ansicht von meiner Theorie, so wie er sie aufgefaßt, ursprünglich die meinige gewesen sei, und daß die in meinen "Grundsähen" gegebenen Erklärungen als ein verunglückter Versuch anzussehen seien, die von ihm gewonnenen Resultate in Ueberseinstimmung mit meiner Lehre zu bringen und diese dadurch zu retten.

Dr. E. Wolff sucht in seiner Schrift "die Erschöpfung bes Bobens burch die Cultur" (bei Otto Wigand, Leipzig 1856) zu beweisen, daß meiner Theorie, der Hauptscharakter einer richtigen Lehre, nämlich ihre Anwendbarkeit und Nutzen in der Praxis abgehe, und daß die von mir auseinandergesetzen Grundsätze als Führer in dem Feldbau nicht dienen könnten.

Im Interesse ber Sache hielt ich mich fur verpstichetet, diesen Behauptungen auf den Grund zu gehen, und ich hege die zuversichtliche Hoffnung, durch diese kleine Schrift die Ueberzeugung der einsichtsvollen Landwirthe zu befestigen, daß ein wahrer Fortschritt in der praktischen Landwirtheschaft nur dann möglich ist, wenn sie die gewonnenen wisenschaftlichen Grundsätze fest und unverrückt im Auge beshalten.

Munchen, ben 1. August 1856.

Juftus von Liebig.

In den Jahren 1840 und 1842 habe ich die Meinung gehegt, daß die natürlichen Quellen, welche den Pflanzen den
ihnen nothigen Stickstoff liefern, für die Zwecke der Agricultur nicht genügend seien. Eine Reihe von Beobachtungen
sowie fortgesetzes Nachdenken zeigten mir aber, daß diese
Ansicht nicht richtig sein könne. Da meine »Chemie in ihrer
Anwendung auf Agricultur und Physiologie« von allen den
Erfahrungen und Thatsachen, auf welche meine Schlüsse
gebaut sind, nur einen sehr kleinen Theil enthält, so will ich
in dem Folgenden in einige dieser Details näher eingehen,
und ich hosse, daß ein Jeder die Ueberzeugung gewinnen
wird, daß die Gründe, die mich veranlaßten, im Jahre 1843
(in welchem die dritte Auslage meines Buches erschien) meine
früheren Ansichten auszugeben, einsach und unwidersprechlich
sind.

Bon einer gleichen Flache Land erntet man in verschiebenen Culturgewächsen, nach den hierüber gemachten Analysen, eine sehr ungleiche Menge Stickstoff. Nimmt man an, daß die Stickstoffmenge, welche auf einem Felde in der Form von Korn und Stroh im Roggen geerntet wird, 100 Gewichtstheile betrage, so erntet man auf derselben Obersläche:

#### Stidftoff in ber gangen Pflange

| im Hafer   |    |    | ٠. | 114         | Stickftoff, |
|------------|----|----|----|-------------|-------------|
| in Gerfte  |    |    |    | 116         | "           |
| im Weizen  |    | ٠. |    | 118         | <b>»</b>    |
| im Wiefenh | eu |    |    | 121         | "           |
| im Raps    |    |    |    | 212         | "           |
| in Erbsen  |    |    |    | 243         | >>          |
| in Bohnen  |    |    |    | 270         | **          |
| im Klee    |    |    |    | <b>3</b> 90 | **          |
| in Turnips |    |    |    | 470         | <b>»</b>    |

Diese Zahlen beweisen unwidersprechlich, bag bie Erbsen, Bohnen und Futtergewächse mehr Stickstoff in ben geernteten Producten liefern als die Getreibearten.

Das Wiefenheu liefert ebensoviel, die Erbsen, Bohnen, der Klee und die Turnips liefern doppelt soviel Stickftoff als der Weizen.

Die beiben letteren liefern biefen hoheren Ertrag, ohne flickstoffhaltigen Dunger zu empfangen; burch Afche und Gpps kann biefer Ertrag bei bem Klee, burch schwefels saure Knochenerbe, bei ben Turnips noch gesteigert werben.

Die Getreibefelber empfangen in ber praktischen Cultur vorzugsweise stickftoffhaltigen Dunger. Es ist klar, daß die Nothwendigkeit der Zusuhr von Stickstoff für die Getreidezarten (z. B. den Weizen) nicht daraus erklärt werden kann, weil die natürlichen Quellen diesen Pflanzen nicht genug Stickstoff für eine volle Ernte darbieten; denn die Cultur der Futtergewächse beweist, daß diese Quellen doppelt dis viermal soviel zu liesern vermögen, als die Beizenz pflanze bedarf.

Der Grund muß in anderen Berhaltnissen gesucht werben.

Die von mir im Jahre 1843 gewonnenen Ansichten wurden nicht wenig verstärkt, als ich im Jahre 1846 durch die Analysen von 22 Bodenarten, welche in Gießen in meinem Laboratorium durch Dr. Kroker (jett Professor in Breslau) ausgeführt wurden, die Gewisheit erlangte, daß der unfruchtbarste Sand dis zu einer Tiefe von nur 10 Zoll über hundertmal, und daß fruchtbare Ackererden fünshundert= dis tausendmal mehr Stickstoff enthalten, als die vollste Ernte Weizen nottig hat und bei der reichlichsten Düngung zugeführt erhält (siehe meine "Chemie in ihrer Anwendung auf Agricultur und Physiologie, "5. Aussage 1846, S. 368).

Die Thatsache ber Anwesenheit bieser ungeheuren Stickstoffmengen im Boben ist durch die von Seiten des königlich preußischen Landes-Dekonomies Collegiums in Berlin veranslaßten Untersuchungen bestätigt worden (siehe Annalen der Landwirthschaft Bd. XIV, S. 2). Das Landes-Dekonomies Collegium ließ an 14 verschiedenen Orten des Königreichs Preußen ein gleichsörmiges Feld für diese Versuche auswähslen. An 10 bis 12 verschiedenen Punkten dieses Feldes wurde vermittelst des Spatens eine gleiche Menge Erde aus der ganzen Tiese der Ackerkrume ausgestochen, durcheinanders gemischt und davon die Proben genommen.

In jeder Probe wurde von drei verschiedenen Chesmikern der Gehalt an Stickstoff bestimmt, und es berechnen sich aus ihren Analysen, im Mittel, für 1 engl. Acre Land auf 1 Fuß Tiefe (das specif. Gewicht der Erde zu  $1^{1/2}$  angenommen) folgende Mengen Stickstoff, ausgedrückt in Pfunden Ammoniak:

a f.

| 1 | eng f. 2 | lcre e   | nthält                                  | auf 12  | 3011  | T  | iefe | Ą | funbe | Ammoni    |
|---|----------|----------|-----------------------------------------|---------|-------|----|------|---|-------|-----------|
|   | 1)       | Bode     | n von                                   | Havirbe | с.    |    |      |   | 18040 | Pfd.      |
|   | 2)       | "        | »                                       | Burgwe  | gelel | en |      |   | 17220 | <b>»</b>  |
|   | 3)       | >>       | <b>»</b>                                | Jurgait | schen |    |      |   | 14350 | »         |
|   | 4)       | >>       | · "                                     | Wallup  |       |    |      |   | 13120 | **        |
|   | 5)       | <b>»</b> | "                                       | Beesbar | 1.    |    |      |   | 7790  | **        |
|   | 6)       | >>       | , ,,                                    | Turwe   |       |    |      |   | 7380  | "         |
|   | 7)       | "        | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | Dalheim | ι.    |    |      |   | 6970  | <b>»</b>  |
|   | 8)       | >>       | **                                      | Laafom  |       |    |      |   | 5740  | >>        |
|   | 9)       | >>       | >>                                      | Eldena  |       |    |      |   | 5330  | "         |
|   | 10)      | **       | <b>»</b>                                | Burgbor | nhei  | m  |      |   | 5330  | »         |
|   | 11)      | >>       | »                                       | Neuenmi | unb   |    |      |   | 4510  | x)        |
|   | 12)      | »        | »                                       | Franken | elb   |    |      |   | 4100  | 39        |
|   | 13)      | »        | , »                                     | Neuhof  |       |    |      |   | 4920  | <b>»</b>  |
|   | 14)      | »        | <b>)</b>                                | Gartinn |       |    |      |   | 2870  | <b>33</b> |

An diese Bestimmungen reihen sich an die Analysen der russischen Schwarzerde (Tscherno-sem) in dem Gouvernement Orel, die wir Herrn E. Schmid verdanken (Peters=burger akademisches Bulletin Bb. VIII, S. 161).

Schmib untersuchte brei Proben nie cultivirten Bobens (Sol vierge), sobann eine Probe von ungedungtem Ackerland (das specif. Gewicht betrug 2,1 bis 2,2, ich habe aber nicht geglaubt, ein höheres als 1,5 meiner Berechnung, der Poren wegen, zu Grund legen zu durfen). Nach jenen Bestimmungen enthält auf 12 Boll Tiefe:

| 1 Acre ruffische Schwarze   | erbe | P | funbe | Ammon | iaf.     |
|-----------------------------|------|---|-------|-------|----------|
| I. Oberste Schicht          |      |   |       | 49200 | Pfd.     |
| II. 4 Werschoft tiefer      |      |   |       | 22140 | »        |
| III. Ueber bem Untergrund . |      |   |       | 20000 | <b>»</b> |
| IV. Ungebungter Ackerhoben  |      |   |       | 23780 | »        |

An Reichthum von Ammoniak stehen diesen Bobenarten sehr nahe die folgenden Bodenarten in Munchen, die ich zu diesem Zwecke einer Analyse unterworfen habe.

- 1 Acre auf 12 Boll Tiefe enthält Ammoniak. 1) Aus meinem Sausgarten . . . . 22960 Pfb.
- 2) Aus dem benachbarten botanischen

Garten . . . . . . . . . . . . . . . 21730

3) Aus einem nahen Walb . . . . . 20910

Ich habe zuleht von der Insel Cuba, durch die große Gefälligkeit des Herrn Schloßberger in Havannah, sechs verschiedene Proben von Bodenarten erhalten, auf welchen dort Taback (die an Stickstoff reichste Pflanze) gebaut wird und die niemals Dunger empfangen hatten. Dieser beinahe reine Kalkboden, durch Eisenoryd stark gefärbt, enthält:

- 1 Acre Tabackeboben in Havannah enthält auf 12 Boll Tiefe Bfunde Ammoniak.
  - 1) . . . . . . . . 9020 **9**fb.
  - 2) . . . . . . . . 12300
  - 3) . . . . . . . . . 1640 ×
  - 4) . . . . . . . . 9844
  - 5) . . . . . . . . 14350
  - 6) . . . . . . . . 10250

Die Quelle dieses Stickstoffgehaltes ift leicht zu bezeich= nen gewesen; ich habe in meinem Buche (S. 57, S. 96, S. 115 1c.) auseinandergesetht, daß der Thon, die Thon= erde und das Eisenoryd, welche Bestandtheile der frucht= barsten Ackererden sind, die ausgezeichnete Fähigkeit besitzen, Ammoniak aus der Luft aufzusaugen, und daß aller frucht= bare Boden eine gewisse aus der Luft empfangene Menge Ammoniak enthält.

Man kann sich leicht einen Begriff von ber Menge Ammoniak machen, welche ber Boben aus dieser Quelle aufnehmen kann, wenn man fich an die Berfuche von Th. Ban erinnert, welcher gefunden hat (The Journal of the R. Agric. Society Vol. XXIX, p. 126, 1852), bag 100000 Gewichtstheile eines mageren Bobens von Dorfetsbire im Mittel von vier Versuchen 348 Gewichtstheile Ammoniak absorbiren und in fehr fefter Berbindung gurudhalten; eine gleiche Menge eines leichten rothen Bobens von Berafbire absorbirten 157 Gewichtstheile und ebensoviel eines gaben weißen Thons 282 Gewichtstheile Ummoniak. Wenn man nun berechnet, wieviel 1 Acre Feld von diesen Bobenarten (specif. Gewicht 11/2) zwolf Boll tief, zu dem Ammoniak, welches er schon enthalt, noch absorbiren konnte, so ergeben sich fur

Pfunde Ummoniat:

- 1 Acre mageren Boben von Dorfetshire 20880 Pfb.
- 1 Acre leichter rother Boden von Berd=

shire . . . . . . . . . . . . 9420

1 Acre zäher weißer Thon . . . 17040

Diese Bahlen bruden nicht aus, wieviel diese Bodensarten an Ammoniak enthalten haben, sondern wieviel sie noch aus der Luft und dem Regen håtten absorbiren und binden können; sie bruden ihre Absorptionsfähigkeit aus, welche durch mechanische Bearbeitung und durch Entwässerung, ins sofern der Luft und dem Regen dadurch der Zugang erleichstert wird, erhöht werden kann.

Die Thatsache, bag ber Boben enorme Quantitaten Ammoniak enthalte, welches aus ber Luft stamme, war mir genau bekannt, allein bie Entbedung, bag bie Ackererbe bem Regenwasser bas barin gelost enthaltene Ammoniak entziehen könne, gehört Herrn Th. Way an; ich betrachte sie als eine sehr wichtige Entbeckung, welche auf eine befriedigende Weise bie allmälige Anhäufung großer Ammoniakmengen im cultivirten Boden erklärt. Ich habe durch eine Reihe von Verssuchen gefunden (siehe meine Annalen der Chemie, Bd. 94, S. 379), daß auch der an Kalk reiche und an Thon arme Boden in der Umgebung Münchens in gleichem Grade wie der Thonboden die Fähigkeit besitzt, dem Wasser das Ammoniak zu entziehen. Dieser Kalkboden enthielt, was ich nebendei bemerken will, stets salpetersaure Salze, welche in dem an Thon reichen Boden beinahe gänzlich sehlen, selbst der an Kalk reiche Tabacksboden von Cuba, welcher niemals gedüngt worden war, enthielt große Mengen Salpetersaure.

Wenn man meine Schluffe vom Jahre 1843 mit ben von mir veranlagten Beftimmungen bes Ummoniakgehaltes im Aderboden im Sahr 1846 in Berbindung bringt, fo wird man begreiflich finden, warum ich mich gezwungen fah, meine fruberen Unsichten aufzugeben und zu verlassen; diese sowie bie in Preugen, in Rugland und die von mir fpater unternommenen Analysen des Ackerbobens beweisen auf eine evi= bente Beise, daß der Kundamentalsat der herren 3. B. Lames und Dr. Gilbert: "Daß bie Quantitaten Stidftoff, welche bie naturlichen Quellen ben Pflanzen barbieten, fur ben Bebarf einer vollen Beigenernte nicht hinreichen, " aller und jeber Be-Diese Quellen bieten ber Beigen= grundung ermangelt. pflanze hundert-, oft tausendmal mehr Stickstoff bar, als fie fur die reichste Entwickelung bedarf.

Es folgt baraus von felbft, bag alle Schluffe, welche biefe beiben herren auf biefen ihren Fundamentalsat gebaut haben, falsch find und nicht aufrecht erhalten werden konnen.

Es folgt baraus ferner, baß alle Erfahrungen und Thatsachen, die sie mit diesem ihren Fundamentalsatz wider= legen wollten und widerlegt zu haben glaubten, nicht wider= legt sind und vorläufig aufrecht erhalten werden muffen.

Ich habe in meinem Buche die Ansicht ausgesprochen, baß ein Land durch die Cultur nicht erschöpfbar sei an Sticksstoff, benn der Stickstoff sei kein Bodenbestandtheil, sondern ein Luftbestandtheil und dem Boden nur geliehen; was der Boden an einem Punkte verliere, gleiche die Luft, die überall sei, wieder aus, darum konne die Unfruchtbarkeit unserer Felder nicht herrühren von einem Mangel an Stickstoff\*).

Bu bieser Ansicht bin ich burch bie Betrachtung ber Cultur ganzer Gegenden und gander (bes Nilthals, ber Schweiz, Holland) gekommen, und es durften die namlichen Betrachtungen, angewendet auf naher liegende Verhaltnisse, geeignet sein, in einem Jeden die volle Ueberzeugung ihrer Wahrheit zu erwecken.

Aus bem täglichen Verbrauch an Nahrung berechnen die Herren Lawes und Gilbert, daß die  $2^{1}/_{2}$  Millionen Bewohner der Stadt London (siehe Journal of the Society of Arts, Vol. III, Nr. 120, p. 272) jährlich über  $25^{1}/_{4}$  Millionen Pfund Stickstoff verzehren, und die Zusammenssehung ihrer sesten und flussigen Ercremente zeigt, daß darin über 17 Millionen Pfund Stickstoff dem größten Theil nach in der Form von Ammoniak dem Meere zugeführt werden, während der größte Theil des Restes in die Lust zurücksehrt. Diese Schähung durfte eher zu niedrig als zu hoch sein.

In Liverpool, Newcaftle, Briftol, Dublin, Glasgow und all ben großen und kleinen Stabten an ben Ruften

<sup>\*)</sup> Unter "Stidftoff" wird hier und im Folgenben immer eine ben Pflangen gur Ernahrung bienenbe Stidftoffverbindung verftanben.

Großbritanniens finden ganz diefelben Berhaltniffe wie in London ftatt.

Wenn es nun möglich ware, daß ein Mensch auf eine gewisse Höhe sich erheben und das britische Inselland mit einem Blicke überschauen könnte, so wurde dieser Mensch, wenn das Ammoniak sichtbar ware, wahrnehmen, daß tägzlich ein mächtiger Strom von Sticksoff von dem Lande dem Meere und der Luft zusließt, in einem Jahre über zwei Millionen Centner, und daß das, was dem Lande im Bieh, Getreide und Guano zugeführt wird (ich nehme jährlich 100000 Tonnen Guano und darin im Mittel 4½ Procent Sticksoff an), noch nicht ein Drittel des Verlustes ausmacht, und daß dieser Verlust im Verhältniß zur Bevölkerung jährzlich zunimmt.

Bor dem Jahre 1840, wo die Einfuhr von Guano begonnen hat, wurde dieser Mensch zu seinem Erstaunen wahrgenommen haben, daß Großbritannien bis dahin einen noch viel kleineren Bruchtheil als Ersah empfanzen hatte und daß dennoch die Fruchtbarkeit und die Ertragsfähigkeit der englischen Felder nicht allein nicht abnahm, sondern daß sie seit Jahrhunderten stetig zugenommen hatte, ja daß von Jahr zu Jahr der Borrath an stickstoffshaltigem Dünger in den Düngerstätten der Landwirthe troß dieses enormen Berlustes beständig sich vermehrt hat.

Aus dieser Betrachtung ergiebt sich, und kein 3meifel ist moglich, daß der Stickstoff der Begetabilien aus einer Quelle stammt, welche immer und ewig fließt und welche unerschöpflich ist.

Aller Stidftoff ber Pflanzen und Thiere ftammt aus ber Luft, ein jeder Feuerherd, auf welchem Holz oder Steinkohlen versbrannt werden, alle die zahlreichen Feuerstätten und Schorn=

steine in den Fabrikstätten und Manufactur=Diftricten, die Hohden der Eisenhutten sind eben so viele Destillations=Upparate, welche die Atmosphäre mit der stäcktoffhaltigen Nahrung
einer untergegangenen Pflanzenwelt bereichern. Bon der Quantität Ammoniak, welches in dieser Beise die Atmosphäre
empfängt, kann man sich einen Begriff machen, wenn man
sich erinnert, daß manche Leuchtgasfabriken aus dem Gaswasser viele hundert Centner Ammoniaksalze gewinnen.

In anderen Worten ausgebrudt heißt bies: Wenn aller Stickstoff ober alles Ummoniak, welches Großbritannien von seinen Felbern aus, durch seine Stadte, dem Meere und der Luft zusührt und verliert, nicht als Ummoniak, sondern in der Form von Fleisch und Korn seit Jahrhunderten auf seinen Schiffen ausgeführt hatte, so würde es um kein einziges Pfund Stickstoff armer sein, als es gegenwärtig ist; es hatte ohne diese Verluste an Stickstoff reicher werden können, dies ist gewiß, allein es ist daran nicht armer geworden, weil durch die Cultur, das was die Felber verloren, aus der Atmosphäre wieder ersetzt wurde, welche überall ist und überall bringt; welche den Ort, wo sie Stickstoff zugeführt hat, versläßt, um an einem anderen wieder Stickstoff zu empfangen.

Wenn aber ein Land durch die Aussuhr von Ammo= niak seine Fruchtbarkeit nicht einbußen kann, so bleibt die Frage zu erdrtern, ob es durch eine Einfuhr von Ammoniak allein an Fruchtbarkeit zunehmen kann, ob das Land hier= durch die Fähigkeit empfängt, in einer Reihe, z. B. in 50 Jahren, mehr Korn und mehr Fleisch zu produciren, als es ohne diese Einfuhr in dieser Zeit producirt haben wurde?

Diese Frage beantwortet sich von felbst, wenn wir untersuchen: von mas bie Fruchtbarkeit unserer Felber, von mas ber hohere Ertrag, und bie Dauer biefer hoheren Ertrage abhangig ift? Ehe ich biefe Fragen naher befpreche, will ich mir erlauben, einige hifto= rifche Notizen vorauszuschiden, um ben Standpunkt genau zu bezeichnen, von welchem aus mein Buch geschrieben ift.

"Man muß sich erinnern," ist in der zweiten englischen Ausgabe gesagt, "daß die Aufgabe des Berfassers nicht gewesen ist, ein systematisches Sandbuch ber Agricul=turchemie zu schreiben, sondern eine Chemie der Land=wirthschaft." Diesen Charakter hat das Buch in allen spåteren Auslagen beibehalten. Der Unterschied zwischen beiben ift selbstverständlich.

Ein System ber Agriculturchemie enthalt die Theorie und ihre Anwendung auf die praktische Landwirthschaft; in einem Buche, welches die Chemie in ihrer Anwendung auf Agricultur zum Gegenstande hat, werden die chemischen Grundsate auseinandergesetzt und die Erklarung der chemischen Bedingungen und der Borgange in der Cultur der Gewächse entwickelt.

. Ein Spstem ber Agriculturchemie kann nur von einem Landwirth geschrieben werden, welcher die Grundsatze der Chemie kennt; eine Chemie der Landwirthschaft kann von einem Chemiker geschrieben werden, welcher die allgemeinsten Ersahrungen der Landwirthschaft kennt. Das System entshalt die Regeln fur die Bearbeitung der Felder, fur die Dungung der verschiedenen Feldsrüchte, des Beizens, der Ruben zc. und ihrer Auseinandersolge.

Die Chemie der Landwirthschaft sucht die Erfahrungen der Landwirthe mit Naturgesetzen oder mit bekannten festgesstellten Wahrheiten in Verbindung und Uebereinstimmung zu bringen. "Der Gegenstand dieses Werkes ist die Entwickelung des chemischen Processes der Ernährung der Besgetabilien« (S. 3).

Mit einem Spstem verglichen, erscheint mein Buch als ein Werk der größten Unordnung und der seltsamsten Wider= spruche.

Wenn auf der einen Seite die Nühlichkeit des Ammoniaks gepriesen und dem Landwirth auf das eindringlichste
empfohlen wird, das Ammoniak seines Dungers sorgsältig
zu sammeln und auf seine Felder zu bringen, und ihm die
besten Mittel an die Hand gegeben werden, um sich vor
Verlusten zu schützen, wird auf einer anderen Seite gesagt,
daß die Pflanzen allen Stickstoff aus der Atmosphäre empfangen und daß der Stickstoff bes Dungers, als Nahrungsstoff
für sich allein betrachtet, kaum dazu beitrage, um den Ertrag der Felder in den Ernten zu steigern.

Da ist von keinem Rathe bie Rebe, was der Landwirth thun muffe, um auf eine fur ihn vortheilhafte Beise seinem Boden ein Maximum an Ertrag abzugewinnen; da ist nichts naher darin zu finden, ob dem Beizen oder welschen Pflanzen Ammoniak oder kein Ammoniak im Dunger gegeben werben muffe!

Alle diese scheinbaren Widerspruche erklaren sich, wenn man, was der Autor eines Werkes gebieterisch verlangen muß, sich auf seinen Standpunkt stellt und ihm in seinen Be-trachtungen mit einiger Aufmerksamkeit zu folgen sich entsschließt.

Die ausgezeichnetsten Landwirthe (Schwerz, Thaer), bie größten Naturforscher und Chemiker (Berzelius, Gan= Luffac, Bouffingault, Papen, de Sauffure) glaubten vor dem Erscheinen meines Buches, daß die Fruchtbarkeit ber Felber, die Wirkung der Dunger ausschließlich abhängig sei von ihrem Gehalte an Humus oder organischen Materien.

"Die Wirkungen bes organischen Dungers find munder=

bar und unbegreislich," sagt Schwerz (Handbuch bes praktischen Ackerbaues, Th. III, S. 33), wes ist der unlösbare gordische Knoten; das ist die Grenze der Naturwissenschaft, über die hinaus Isis den Schleier des Geheimnisses beckt." "Es sind die vegetabilischen und thierischen Extracte (de Saussure in Bibliotheque universelle, T. XXXVI.), welche den Werth des Bodens für die Agricultur bestimmen."

"Die Pflanzen," fagt Berzelius (f. Sandbuch, 1839, S. 77), nehmen bas Material zu ihrem Bachsthum aus ber Erde und der Luft, welche beide gleich unentbehrlich fur fie find — ber erdartige Theil scheint keinen anderen als nur mechanischen Ginflug auf die Pflanze zu außern; eferner (S. 23, Bb. VIII.) "bie Kalkerbe bient theils als Reizmittel, theils als chemisches Agens, wodurch die Bestandtheile ber Dammerbe im Baffer aufloslicher werben — baber kann man bas Ralten nicht ein Dungen nennen. — Ein anderer Einflug ber Kalkerbe ober ber Alkalien in ber Afche besteht barin, daß burch ihre Einwirkung die organischen Materien schneller in Humus verwandelt werden — es ist unbekannt. wie der Gnps die vortheilhaften Wirkungen bervorbringt, bie man aus Erfahrung kennt." Ferner Th. VI, S. 101: "Wir haben aus dem Borbergebenden gesehen, wie fich bie Pflanzen Roblenftoff und Sauerstoff aneignen. Wir haben aber nicht gefunden, woher fie den Bafferftoff nehmen und ben Stickftoff, welchen gewisse Bestandtheile in bemerklicher Menge enthalten.«

Nach diesen vor 1840 und durch de Saufsure und Sprengel begründeten Lehren war das pflanzliche und anis malische Leben abhängig von dem Kreislauf von organischem, ehemals belebtem Stoff.

Wenn alle Ueberrefte von Pflanzen und Thieren in bem

cultivirbaren Boben in Bewegung gesett, in ben Kreislauf gebracht und in dieser Beise nutbar gemacht waren, so war über diese Grenze hinaus eine Vermehrung der Production durch die Landwirthschaft nicht mehr möglich, eine Zunahme ber Population nicht mehr benkbar.

Meine Untersuchungen über die Processe der Fäulniß und Verwesung (welche den zweiten Theil meines Buches bilden) und über den Humus hatten mich zu einer anderen ganz verschiedenen Ansicht geführt.

Die Bunahme bes organischen Lebens ift unbe= grenzt.

Alle Nahrungestoffe ber Pflanzen find unor= ganifche Substanzen.

"Ein wunderbarer Zusammenhang besteht zwischen der orsganischen und unorganischen Natur. Die Nahrungsmittel der Gewächse sind unorganische Materien; die Pslanzen bieten den Thieren die Mittel zu ihrem Bestehen dar — hieraus ergiebt sich, daß ein Endzweck des Pslanzenlebens darin besteht, Materien zu erzeugen, welche zur Unterhaltung des Lebensprocesses der Thiere geeignet sind, sie verwandeln das Mineral in Träger lebendiger Thätigkeiten« (2. Ausg. S. 2).

Rohlensaure, Ammoniak, Wasser, Schwefels faure, Salpetersaure, Phosphorsaure find unorganische ober Mineralsubstanzen.

Im Gegensatz zu ben unorganischen Nahrungöstoffen, welche die Pflanzen aus der Luft empfangen, bedürfen sie zur Bildung und Entwickelung ihres Leibes gewisser unorganischer Substanzen aus dem Boben, die wir nach ihrer Verbrennung in ihrer Asche finden.

Diefe Afchenbestandtheile find Nahrungsmit= tel, feine Reizmittel. Die atmospharischen Nahrungsmittel wirken nicht fur sich allein, sondern nur bann, wenn den Pflanzen die Bobenbestandtheile gleichzeitig dargeboten werden.

Wenn die Pflanzen gewisser Nahrungsstoffe aus bem Boben zu ihrer Entwickelung und Ernahrung bedürfen, welche ursprünglich Bestandtheile von Mineralien sind, so steht die Ernahrungsfähigkeit bes Bobens ober die Fruchtbarkeit beseseben im Verhaltnis zu ihrem Gehalt an diesen Bestandtheilen; sie sind die nachsten Bedingungen der Cultur der Gewächse.

Die Ernährungsfähigkeit ber Luft steht im Berhälteniß zu ihrem Gehalte an luftförmigen Nahrungsstoffen. Die letteren gehören ihrer Natur und ihrem Ursprung nach in einerlei Classe mit den Bodenbestandtheilen, die Boschbestandtheile sind aber nie gasförmig; wie man Luft und Erde als einander entgegengesetzt ansieht, so werde ich in dem Folgenden Kohlensäure und Ammoniak (mineralische Luftbestandtheile) oder atmosphärische Nahrungsmittel und mineralische Bodenbestandtheile oder mineralische Nahrungssmittel, wegen ihres Zustandes, wie dies in der Wissenschaft stets geschieht, als Gegensähe gebrauchen, was sie selbstwersständlich ihrer Natur nach nicht sind. Die Kohlensäure im Kalkstein, das Ammoniak im schwefelsauren Ammoniak sind nicht gassörmig und können in dieser Form niemals Luftsbestandtheile sein.

Die Dauer ber Fruchtbarkeit eines Felbes steht im Berhaltniß zu ber Quantitat ober ber Summe ber im Boben vorhandenen Bedingungen seiner Ernahrungsfähigkeit, b. h. ber Bobenbestandtheile.

Die Erschöpfung bes Bobens burch bie Cultur fteht in geradem Berhaltniß zu bem Theil biefer Quantitat ober Summe, welche ber Boben jahrlich an einer Ernte abgegeben hat.

Da weber die atmosphärischen Nahrungsmittel für sich allein, noch die Bodenbestandtheile für sich allein auf die Entwickelung der Pflanze irgend eine Wirkung außern konnen, so sind die atmosphärischen Nahrungsmittel die unentsbehrlichen Vermittler des Uebergangs der Bodenbestandtheile in organische Verbindungen; und die Bodenbestandtheile die unentbehrlichen Vermittler des Uebergangs der atmosphärischen Nahrungsmittel in Korn und Fleisch.

Die Sohe bes Ertrags eines Felbes in einer gegebenen Beit, 3. B. in einem Jahre, steht im Verhaltniß zu bem Theile ber Summe von Bobenbestandtheilen, welche von bem Boben aus während bieses Jahres in die auf dem Boben gewachsenen Pflanzen übergegangen sind. In einer doppelten Ernte sind boppelt so viel Bobenbestandtheile enthalten.

Diese Sate sind selbstverftanblich und bedurfen keiner weiteren Beweise.

Die Erfahrung zeigt, daß der Ertrag zweier Felder in derfelben Gegend, oder die Quantitaten von Korn und Fleisch, welche darauf geerntet werden, sehr ungleich sind. Die eine Wiese liefert doppelt, dreimal, viermal mehr Heu, als unter benselben außeren Verhaltnissen die gleichgroße Flache einer anderen Wiese. Ein Morgen Kleefeld liefert breis, viermal mehr Kleebeu als ein Morgen eines anderen Kleefelbes. Es giebt Felder, ganze Landerstrecken, auf welschen der Klee nicht oder nur kummerlich gedeiht.

Bas ift bie Urfache biefer ungleichen Ertrags= fahigkeit?

Die Oberflache bes fruchtbaren Felbes sowohl, wie bie bes unfruchtbaren, steht mit einem ganz gleichen Luftvolum in Berührung, beiben wird von ber Atmosphäre und burch

ben Regen gleichviel Kohlensaure und Ammoniak bargeboten. Auf ber Oberflache bes sogenannten fruchtbaren Bobens wird aber bennoch zwei=, brei=, viermal mehr Kohlenstoff und Stickstoff in der Form von Wiesenheu oder Kleeheu verdichtet, als auf der anderen unfruchtbaren Flache; es ist klar, daß die Ursache des Unterschiedes in dem Ertrage nicht in der Luft, sondern im Boden gesucht werden muß. Der Grund muß in der ungleichen Bodenbeschaffenheit bei gleischen äußeren Bedingungen liegen.

In dem fruchtbaren Boden sind der Menge nach und in einem Sahre zwei=, drei=, viermal mehr Bodenbestand= theile in die Pflanzen übergegangen, es sind mehr Boden= bestandtheile der Menge nach, oder ihrem übergangsfähigen Zustande nach, darin vorhanden gewesen.

Die Hohe bes Ertrags steht in biesen Fallen unzweisfelhaft im Verhaltniß zu ber Menge ber im Boben vorhansbenen mineralischen Nahrungsmittel, und nicht im Verhaltniß zu ber Menge Kohlensaure und Ammoniak; benn beiden Felbern wurde durch die Luft gleichviel von diesen Nahrungsmitteln zugeführt, aber in dem einen Boden waren die Beschingungen ihres Uebergangs in Pflanzenbestandtheile in grösferer Menge, der Zeit nach, wirksam als in dem anderen.

Wenn wir uns nun benken, daß die Atmosphäre in einem Jahre zwei ungleich fruchtbaren Feldern, anstatt der einsachen, die doppelte, dreis oder viersache Menge von Ammoniak und Kohlensäure zuführe, als sie sonst empfangen, und zwar beiden gleichviel, so wird der Ertrag immer ungleich, der des fruchtbaren Feldes wird immer höher als der des minder fruchtbaren Feldes und zwar in demselben Verhältniß höher sein; denn die Bedingungen der Fruchtbarkeit des Bodens sind der Menge nach in beiden Feldern die nämlichen geblieben.

Wenn die Ertrage der beiden Felber durch die doppelte Bu= fuhr von Ummoniat und Roblenfaure bober find, obwohl immer ungleich, als bei ber einfachen Bufuhr, fo kann bies nur baber tommen, weil auf beiben Felbern, im Berhaltnig zu ihrem Gehalte, ber Beit nach mehr Bobenbestandtheile aufnehmbar und wirksam geworden find. Die Erfahrung zeigt, daß ein fruchtbares Keld durch Bufuhr von einer großeren Menge Ammoniak, ale bie Luft barbietet, einen boberen Ertrag liefert als ohne biefe Bufuhr. Die Erfahrung zeigt ferner, bag ber Mehrertrag bei zwei Felbern nicht im Berhaltniß fleht au ber augeführten Ummoniakmenge, bag ber Ertrag bes einen Felbes (z. B. eines Thonbodens) burch eine einfache Bermehrung bes Ummoniaks verdoppelt ober verdreifacht wird, mahrend ber Ertrag eines gleich großen anberen Feldes (z. B. eines Sandfeldes) durch die Zufuhr der doppel= ten und dreifachen Menge Ammoniak nicht oder nicht merklich steigt.

Da bie Wirksamkeit ber zugeführten Kohlensaure = und Ammoniakquantitäten immer abhängig ist von ber Bobensbeschaffenheit, so wird man verstehen, daß auch in diesen geänderten Verhältnissen die Hohe ber Erträge immer im Verhältniß stehen muß zu der Quantität der im Boden vorhandenen übergangsfähigen mineralischen Nahrungsmittel. Ein Ueberschuß von Ammoniak kann einen Mangel daran nicht ersehen, oder ein ungeeignetes Verhältniß geeignet machen.

Ich habe die Wirkung einer Vermehrung von Kohlens faure und Ammoniak im Boden in meinem Buche einer Untersuchung unterworfen und bin zu einer von ber gewöhnslichen ganz verschiedenen Erklarung derselben gekommen.

Nichts scheint auf ben erften Unblid einfacher und fla=

rer zu sein als die Meinung, daß die kunstlich den Cultursfeldern zugeführten atmosphärischen Nahrungsmittel (in dem Humus und Ammoniak) den Ertrag steigern, weil sie direct und unmittelbar als Nahrungsmittel verwendbar sind und verwendet werden; allein die genauere Prüfung ergiebt, daß diese Erklärung im Allgemeinen nicht richtig sein könne.

Die Betrachtung ber Cultur im Großen zeigt namlich, baß die Menge Stickstoff, welche die Felder im Dunger emspfangen, ein kleiner Bruchtheil von der Summe Stickstoff ift, die in den Feldfrüchten geerntet wird; die Cultur im Kleinen zeigt im Gegensate, daß die Menge Stickstoff, welche auf einem mit Ummoniaksalzen reichlich gedungten Felde geerntet wird, ein kleiner Bruchtheil von derjenigen ift, welche die Felder empfangen haben.

In ber Cultur im Großen wird weit mehr, in allen Bersuchen mit Ammoniaksalzen im Kleinen wird weit we= niger Stickstoff geerntet, als die Felber im Dunger empfan= gen; die Betrachtungen, welche meiner Erklarung zu Grunde liegen, find folgende:

Wenn man sich einen See benkt mit einem unerschopfslichen Vorrath an Wasser, von dem aus Hunderte von Canalen eine gleiche Menge Wasser ebenso vielen Muhlen zussühren, so liegt es auf der Hand, daß, wenn auch jede Muhle gleichviel Wasser empfängt, die Wirkung, welche dieses Wasser durch seinen Fall hervordringt, sehr ungleich sein kann; die eine Muhle mahlt in 24 Stunden 20 Sacke Getreide, die andere liesert in derselben Zeit 30, eine dritte 50 oder 100 Sacke Mehl. Diese ungleichen Wirkungen dei gleichem Fall oder Wassermenge sind, wie man weiß, abhängig von der Beschaffenheit des Muhlrades; bei einem schlecht eingerichteten Muhlrade geht die Hälfte oder ein Drittel Wasser an den

Schaufeln vorbei und ubt keine Wirkung aus; bas Marimum ber Wirkung wird erzeugt, wenn jedem Tropfen Wafe fer gestattet wird, seine ihm eigene Wirkung auszuuben, wenn alle hindernisse hinweggeraumt werden, burch welche Wasser verloren geht oder seine Wirkung beeintrachtigt wird, was durch eine bestimmte Form und Beschaffenheit des Rabes und der Schauseln von einem jeden Muller, der etwas Mechanik versteht, erzielt werden kann.

In ganz gleicher Beise verhalt sich die Atmosphäre zu ben Pflanzen; die Luft und der Boden enthalten ein unersschöpsliches Magazin von Ammoniak und Kohlensäure, jedem Felde fließt ohne Unterschied eine gleiche, obwohl beschränkte Menge zu, hinreichend für die üppigste Begetation, und es besteht die Kunst bes Landwirths wesentlich darin, die ganze dargebotene Menge von Kohlensäure und Ammoniak auf seinen Feldern zu siriren oder in ein Maximum an Brot und Fleisch zu verwandeln. Dies geschieht in der Cultur der Gewächse.

Die Aufnahme ber Nahrung ber Gewächse findet durch bie Burzeln und Blätter statt. In einer gegebenen Beit steht die Bunahme einer Pflanze an Masse im Berhältniß zu der Anzahl und Oberfläche der Organe, welche bestimmt sind, Nahrung zuzuführen (S. 39)\*).

Mit der Oberflache und Anzahl der Blatter und Burzelfasern wachst in gleichem Grade das Vermögen der Pflanze, . Kohlensaure und Ammoniak aufzusaugen. Eine Pflanze mit

<sup>\*)</sup> Alle Bahlen ohne besondere Angabe eines Werkes beziehen fich auf die 5te Auflage meiner Chemie in ihrer Anwendung auf Agricultur und Physiologie. F. Bieweg und Sohn. Braunschweig 1846.

10 Blåttern und 10 Burzelfasern nimmt in berselben Zeit nur halb soviel Kohlensaure und Ammoniak auf als eine Pflanze mit 20 Blåttern und 20 Burzelfasern (S. 40).

Wenn alle Bedingungen, welche zum Uebergange ber Kohlensaure zu einem Bestandtheile der Pstanzen unentbehrelich sind und welche der Boden liesern muß, in hinreichender Menge und in wirksamer Form vorhanden sind, so wird nur soviel Kohlensaure verdichtet werden können, als den Organen der Aufsaugung aus ihrer Umgebung dargeboten wird (S. 255). Ohne gleichzeitig dargebotenes Ammoniak erzeicht die Pstanze ihre vollkommene Entwickelung nicht (S. 136).

Wenn aber den Wurzeln und Blättern der jungen Pflanzen in derselben Zeit dreimal soviel Kohlensäure zugessührt wird, als die Luft enthält, so werden sich in dieser Zeit viermal soviel Blätter, Stengel und Knospen bilden; ihre Oberstäche und damit das Vermögen der Blätter, Nahrung aus der Luft aufzunehmen, wird viermal größer sein, als sie ohne diese Zusuhr geworden wäre, sie wird in geradem Vershältniß zu ihrer Zunahme an Masse von dem Boden aus mehr mineralische Nahrung aufnehmen; die Anzahl und Größe der Samen wird abhängen von der Quantität der Mineralebestandtheile, welche der Boden in derselben Zeit abgegesben hat.

Die Wirkung ber kunftlich zugeführten Kohlensaure, sowie die des Ammoniaks (S. 259), besteht hiernach wefentlich in einem Gewinn an Zeit (S. 276).

Dieser Schluß erklart die Wirkung bes Ammoniaks. Es kann sich ereignen, daß Jemand über die Art und Weise bieser Wirkung eine andere Ansicht hegt, aber es ist ganz unmöglich, aus meiner Erklarung die Meinung abzuleiten, als habe ich die Thatsache ber Nühlichkeit des Ammoniaks

im Dunger in Frage gestellt ober geleugnet; benn sie fett ja die gunstige Birtung bes im Dunger zugeführten Um= moniats als bekannt und festgestellt voraus.

Der Mehrertrag ober die Steigerung der Erträge eines Feldes durch diese Mittel hangt in der Cultur im Grossen nach dieser Erklärung im Ganzen davon ab, daß, insem man in dem Boden zur gunstigen Zeit Quellen schafft von Kohlensäure und Ammoniak, durch dieselben in den sich entswickelnden Pflanzen die aufsaugende Obersläche des Feldes aufswärts und abwärts vergrößert wird. Eine doppelte Blattoberssläche muß mit doppelt soviel Lufttheilchen in Berührung kommen und in derselben Zeit doppelt soviel Kohlensäure aus der Luft aufzunehmen vermögen; die Luft wird in derselben Zeit vollständiger ihrer Kohlensäure beraubt werden \*). Die doppelte Anzahl von Burzeln empfängt doppelt soviel Bosbenbestandtheile aus dem Boden. Durch die mechanische Bearbeitung des Feldes räumen wir die Hindernisse hinweg,

<sup>\*)</sup> In meinen Grundsaten ber Agriculturchemie habe ich S. 22 biese Erklarung, wie ich sie im Jahre 1843 gegeben, wiederholt. Hert Lawes, wahrscheinlich in der Ibee befangen, daß sie neu sei, äußert sich barüber (1856) folgendermaßen: "Bas, möchten wir fragen, ist Gewinn an Zeit in dem Wachsthume der Pflanzen anders als das wahre Wesen bes Unterschiedes zwischen natürlichem und künklichem Bachsthume, das ist Landwirthschaft. In dieser Annahme ist der vollste und überzeugendste Beweis eingeschlossen, daß wenn irgend einem Bildungsstoff der Pflanzen ein vorwiegender Werth und Wichtigkeit zugeschrieben werden muß, so gebührt dies benen, durch welche ein Gewinn an Zeit erzielt wirds (Journ. of the R. A. S. 1856. p. 453).

Als herr Lawes vor fünf Jahren auf meine Erklärung von Dr. Daubeny aufmerksam gemacht wurde (Journal, Vol. XII, p. 40), versstand er offenbar ihre Bedeutung noch nicht. Aber jetzt scheint ihm das Berständniß aufgegangen zu sein. Daß die Wissenschaft von einem vorswiegenden Berth eines Nahrungsmittels nichts weiß, versteht sich von selbst. Zedes Einzelne kann unter Umständen einen vorwiegenden Berth erlangen.

welche die gleichzeitige Birkung ber Bobenbestandtheile hemmen; benn wenn sie nicht in derfelben Zeit in geeigneter Beschaffenheit und Menge fur die Burzeln der Pflanzen vorhanden sind und aufgenommen werden, so kann auch der größte Ueberschuß an Kohlensaure und Ammoniak keine Birkungen hervorbringen.

Die Entwässerung bes Bobens begünstigt die Begetation, indem sie den Bestandtheilen der Atmosphäre einen ungehins berteren Zutritt zu den Burzeln gestattet, und sie macht, daß der Ertrag wächst, weil die Begetation in der Zeit beschleusnigt und an Zeit in der Aufnahme der Nahrungsmittel geswonnen wird.

In der Agricultur giebt es keinen wichtigeren Ractor als ben Kactor ber Beit, und bie allzu geringe Beachtung beffelben in ber Candwirthschaft ift unftreitig bas größte Sinbernig ihres Fortschrittes; Die richtige Beurtheilung bes Berthes eines Dungmittels beruht auf ber Bekanntichaft mit feinen Wirkungen in ber Beit. Ein einzelnes Dungmittel, welches in einem Jahre ben Er= trag eines Relbes auf die außerordentlichste Beise erhobt. bringt in funf Sahren, auf bemfelben Felbe in berfelben Beise angewendet, nicht die allergeringste Wirkung, ja einen Musfall in ber Ernte bervor; baber benn fur turge Beit eine Ueberschätzung und in einer anderen Zeit eine unverdiente Berachtung besselben. Zwei gandwirthe, welche heute über ben Berth eines Dungmittels vollständig einerlei Meinung find, kommen nach wenigen Jahren zu ganz entgegengesetten Un= fichten, weil ber namliche Dungstoff, auf ungleichen Bobenarten angewendet, in Beziehung auf bie Dauer ober bie Beit feiner Birkungen einen fehr ungleichen Ginfluß außert.

Eine Rohlenfaure= und Ammoniakquelle im Boden be-

schleunigt die Wirkung ber Bobenbestandtheile in ber Zeit; ber hohere Ertrag fagt in diesem Falle nichts Anderes.

Wenn der Ertrag eines Feldes in einem Jahre ohne Ammonik = 1000 war, so ist eine gewisse Summe von Bodenbestandtheilen fur diese Ernte = 1000 aus dem Bo- ben in die Pflanze übergegangen.

Stieg der Ertrag bei Anwendung von Ammoniak auf 2000, so ist in derselben Zeit die doppelte Menge an Bobenbestandtheilen dem Boden entzogen worden.

Es folgt hieraus, daß wenn ein Boden soviel mineralische Nahrungsmittel enthält, daß er ohne allen Ersatz berselben, in 100 Jahren 100 Ernten Beizen liefern kann, so hort er nach dieser Zeit auf fruchtbar für den Beizen zu sein.

Wenn durch Zufuhr von Ammoniak und Kohlenfäure ober von Ammoniak allein, der Ertrag in einem Jahre um das Doppelte höher wird, so wird das Feld in 50 Jahren denselben Ertrag liefern, als wie ohne Ammoniak in 100 Jahren. Das Feld wird in 50 Jahren soviel an Boden-bestandtheilen abgeben mussen und verlieren, als es ohne Ammoniak in 100 Jahren verloren haben wurde.

Durch Anwendung von Ammoniak wurde das Felb nicht im Ganzen mehr erzeugt haben, als ohne Ammoniak, sondern in der Zeit mehr.

Man wird jest verstehen, daß die Erträge der Felder oder ihre Fruchtbarkeit im Berhältniß ste= hen muß zur Summe der darin enthaltenen mine= ralischen Nahrungsmittel. Die Hohe der Erträge steht im Berhältniß zur Schnelligkeit der Wirkung der Bodenbestandtheile in dieser Zeit.

Die in dieser Richtung bis jett in der Landwirthschaft

angestellten Versuche sind niemals mit Ammoniak allein ober mit Salpetersaure allein gemacht worden, sondern mit Ammoniaksalzen und salpetersauren Salzen.

Es ist nun einleuchtend, daß wenn die Sauren, welche das Ammoniak in den Ammoniaksalzen, und die Basen, welche die Salpetersaure in den salpetersauren Salzen begleiten, einen gewissen Antheil an der Begetation nehmen, daß diese in diesem Fall gerade so wirken, wie wenn die Summe der Bodenbestandtheile oder ihre Wirksamkeit in der Zeit vermehrt worden ware.

Die Wirkung muß burch biese begleitenben Stoffe wesentlich geandert werden, je nach dem Mangel oder Uebersstuß berselben im Boden. Wenn im Boden z. B. ein Uebersstuß von Schwefelsaure oder schwefelsauren Salzen vorhanden ist, so wird Ammoniak, begleitet von Schwefelsaure, einen geringeren Einfluß ausüben, oder einen geringeren Ertrag geben als das salzsaure Ammoniak, wenn der Boden Manzgel an Salzsaure oder Chlormetallen (Kochsalz) hat.

Die Erträge ber mit Ammoniaksalzen oder salpetersauren Salzen gedüngten Felder können also niemals im Bershältniß stehen zu der Zusuhr von Stickstoff allein, sondern sie müssen in Beziehung stehen, d. h. sie müssen steigen und sallen je nach der Natur und der Wirkung der Stosse, welche mit dem Ammoniak gleichzeitig gegeben werden. Die schönsten und überzeugendsten Versuche sind in Beziehung auf diese Hauptsragen in den Jahren 1843 bis 1846 von F. Kuhlmann in Lille und Schattenmann gemacht worsden (Comptes rendus T. XVII, p. 1121 und Annales de chimie et de phys. T. XVIII, p. 143 und T. XX, p. 279).

Diese Versuche sind in den landwirthschaftlichen Kreisen kaum bekannt geworden, und ich theile sie deshalb ausführ-

licher mit; fie haben nicht wenig bazu beigetragen, meine Ueberzeugung von ber Richtigkeit meiner Cehren unerschutter= lich zu machen.

Durch Dungung einer Biese mit Ammoniak= und sals petersauren Salzen erhielt F. Auhlmann von berselben Bobenflache einen Mehrertrag von Heu auf 100 Theile Stickstoff im Jahre 1843 in folgendem Verhaltniß:

Stickftoff im Dünger lieferte Rehrertrag
100 Thle. in ber Form v. Salmiak . . . . 2439 Thle. Heu
100 " " " " hohwefelf. Ammoniak 2160 " "
100 " " " " " halpeterf. Natron . 4005 " "

Einhundert Theile Stickftoff im falpeterfauren Natron lieferten über 90 Proc. mehr heu als dieselbe Menge Sticksftoff im schwefelfauren Ummoniak.

Einhundert Theile Stickstoff im salzsauren Um= moniak lieferten über 14 Procent mehr als dieselbe Stick= stoffmenge im schwefelfauren Ummoniak.

Bon einer gleichen Flache Wiese wurde in brei Jahren hinter einander durch Dungung mit schwefels saurem Ammoniak, salpetersaurem Kalk und salpetersaurem Natron für 100 Theile Stickftoff folgender Mehrertrag ershalten:

Stidstoff lieferte Mehrertrag
100 Thle. in der Form v. schwefels. Ammoniak 3140 Thle. Heu
100 " " " " salpeters. Natron . 4870 " "
100 " " " " salpeters. Kalk . . 2593 " "

Diefelbe Menge Salpeterfaure, welche von Kalt begleitet 2593 Pfb. Heu geliefert hatte, lieferte, begleitet von Natron, 4870 Pfb. Heu, mithin über 90 Procent mehr.

Diese Zahlen beweisen auf eine unwidersprechliche Beise, bag die Erträge eines mit Ammoniat- und salpetersauren

Salzen gebungten Felbes nicht im Berhaltniß fiehen zu ber zugeführten Stickstoffmenge. Denn bieselben Stickstoffmengen geben auf bemfelben Felbe nicht bie gleichen, sondern bie ungleichsten Erträge.

Es folgt aus biesen Versuchen ferner, daß wenn biesen Ammoniaksalzen noch andere Stoffe hinzugesügt werden, benen an und für sich die Fähigkeit zukommt, Theil an der Vegetation zu nehmen, d. h. als Nahrungsstoffe zu dienen, daß in diesem Falle das Verhältniß der Erträge und der zugesführten Stickstoffmenge sich wieder andern muß, weil zu der Wirkung, welche der Stickstoff für sich und der Begleiter desselben in dem Salz ausübt, ein neuer Factor hinzutritt, bessen Wirkung sich der Wirkung bieser beiben hinzufügt.

Durch Dungung einer Wiese mit 666 Gewichtstheilen Salmiak und phosphorsaurem Kalk erhielt Kuhlmann in den Jahren 1844, 1845 und 1846 einen Ueberschuß über den Ertrag einer gleichen Fläche einer ungedungten Wiese von 7686 Gewichtstheilen heu.

Eine gleiche Flache Wiese lieferte mit 300 Gewichtstheis len Guano gedungt, welcher 5 Procent Stickftoff enthielt, in benfelben Sahren einen Mehrertrag von 2469 Gewichtstheilen Beu. Es ergiebt sich hieraus, bag

| Sticktoff lieferte |     |       |      |            | Mehrertrag |       |         |           |
|--------------------|-----|-------|------|------------|------------|-------|---------|-----------|
| I.                 | 100 | Thle. | alŝ  | Salmiał .  |            | 2439  | Gewthle | Heu,      |
| 11.                | 100 | 3)    | als  | Salmiak,   | begleitet  |       |         |           |
| ٠                  |     |       | ť    | on phosphi | orf. Kalk  | 4367  | n       | **        |
| Ш.                 | 100 | »     | in t | erForm voi | 1 Guano    | 16460 | >>      | <b>33</b> |

In dem Jahre 1846 lieferten in Kuhlmann's Bersfuchen 200 Gewichtstheile schwefelfaures Ammoniak einen Mehrertrag von 2533 Gewichtstheilen Heu. Eine gleiche

Flache, welche ebenfalls 200 Gewichtstheile schwefelsaures Ammoniak und noch außerbem einen Zusatz von 133 Geswichtstheilen Kochsalz empfangen hatte, lieferte 3173 Geswichtstheile Heu.

Die Bedeutung biefer Bahlen ift klar und leichtrer= ftandlich.

Benn die Ammoniakfalze, als Dunger angewendet, begleitet sind von Mineralsubstanzen, welche gleichfalls Nahrungsmittel sind, so stehen die Erträge nicht im Verhältniß
zu der zugeführten Sticktoffmenge, sondern im Verhältniß
zu der Birkung dieser Mineralsubstanzen.

Durch ben phosphorsauren Kalk wurde die Birkung bes Salmiaks beinahe verdoppelt, durch die Stoffe, welche im Guano das Ammoniak begleiten, wurde die Birkung desesseben fünfmal größer, als die der nämlichen Menge Ammoniak im Salmiak. Durch den Jusak von Kochsalz zum schwefelsauren Ammoniak nahm die Wirkung dieses Salzes um 25 Procent zu.

Es ist einleuchtend, daß wenn der Boden der Wiese von Ansang an einen Ueberschuß von phosphorsaurem Kalk enthalten hatte, so wurde in dem Versuche I. die Dungung mit Salmiak allein einen ebenso hohen Ertrag geliesert haben, als dasselbe Salz mit phosphorsaurem Kalk in dem Verssuche II. geliesert hat, der Zusat von phosphorsaurem Kalk wurde alsdann scheinbar keine Wirkung hervorgebracht haben.

Das nämliche Verhältniß fand statt in ben Versuchen mit schwefelsaurem Ammoniak mit und ohne Kochsalz. Wäre ber Boden an sich reich an Kochsalz ober Chlormetallen gewesen, so würde ber Zusatz von 133 Gewichtstheilen Kochsalz bie Wirkung ber 200 Gewichtstheilen schwefelsaurem Ammoniak nicht im minbesten erhöht haben.

Wenn man ben Mehrertrag an heu in Kuhlmann's Bersuchen, welcher von 100 Theilen im schwefelsauren Ammoniak zugeführtem Stickstoff gewonnen wurde, zu 100 sett, so stehen die Mehrertrage durch die anderen stickstoffreichen Dungemittel in folgendem Berhaltniß zu einander:

|         |               |    | lieferten Dehrertrag                     |
|---------|---------------|----|------------------------------------------|
| 100 Sti | <b>Aftoff</b> | im | schwefelfauren Ammoniak 100              |
| 100     | <b>»</b>      | »  | falpetersauren Kalk 71                   |
| 100     | ))            | »  | falpeterfauren Natron 155                |
| 100 .   | <b>»</b>      |    | Salmiak, begleitet von phosphorfaurem    |
|         |               |    | Ralk                                     |
| 100     | "             | »  | schwefelfauren Ammoniak, begleitet von   |
|         |               |    | Rochfalz                                 |
| 100     | ))            | »  | im Guano, begleitet von phosphorf.       |
|         |               |    | Kalk, Bittererbe, Kali, Chlormetall. 500 |

Der Einfluß auf die Erträge an Heu, welcher durch die Materien ausgeübt wurde, welche den Stickftoff in der Salpetersäure und den Ammoniakfalzen begleiteten, ist durch diese Zahlen einleuchtend genug: 100 Theile Stickstoff im Guano haben eine fünffach stärkere Wirkung ausgeübt, als 100 Theile Stickstoff im schwefelsauren Ammoniak.

Setzt man umgekehrt den Mehrertrag derselben Flache Biese an Heu, welcher durch 100 Stickstoff im Guano erzielt wurde, = 100, so ist der Mehrertrag erhalten durch

| 100 | Stickstoff | im | falpetersauren Kalk                  | 14 |
|-----|------------|----|--------------------------------------|----|
| 100 | "          | *  | falpetersauren Natron                | 31 |
| 100 | **         | »  | falzsauren Ammoniak und Phosphorkalk | 27 |
| 100 | <b>»</b>   | >> | schwefelsauren Ammoniak und Rochsalz | 24 |
| 100 | "          | *  | schwefelfauren Ammoniak allein       | 20 |

Schreibt man die Wirkung dieser Dungemittel ihrem Stickstoffgehalte zu, die Wirkung der falpetersauren Salze also der Salpetersaure, die der Ammoniaksalze und des Guano dem darin enthaltenen Ammoniak, so hat offendar von dem Ammoniak des schwefelsauren Ammoniaks nur der fünfte Theil eine Wirkung ausgeübt, vier Fünftel sind ohne Wirzkung geblieben.

Ganz daffelbe Resultat erhalt man, wenn man die Mehr= erträge an Stickstoff in dem geernteten heu mit dem Sticks stoffgehalt der als Dungemittel angewendeten Ammoniaksalze vergleicht.

Nach ben besten Analysen kann man annehmen, bag Biesenheu lufttroden ein Procent Stickstoff enthalt.

Einhundert Theile Stickstoff sind bemnach enthalten in 10000 Theilen Heu. Bergleicht man mit dieser Menge Heu den Mehrertrag an Heu, welchen 100 Theile Stickstoff in den Versuchen von Kuhlmann mit Ammoniaksalzen wiesbergegeben haben, so ergiebt sich, daß man in diesen Mehrerträgen nur  $^{1}/_{5}$  bis  $^{1}/_{4}$  der im Dünger zugeführten Stickstoffmenge wieder erhielt, und daß demnach unter diesen Umsständen  $^{3}/_{4}$  bis  $^{4}/_{5}$  von der ganzen Ammoniakmenge keine Wirkung ausgeübt haben.

Die vieljährigen Dungversuche mit Ammoniaksalzen von Lawes, bem die Bersuche von Kuhlmann unbeskannt geblieben waren, haben diese Thatsache auch für die Weizenpflanze festgesetzt; auch er nahm wahr, daß ein Mangel an Wirkung unter diesen Umständen statt hat und daß man in der Regel in dem Mehrertrag an Korn nur 1/5 von dem in den Ammoniaksalzen zugessührten Sticksoff wieder erhalt, er wurde dadurch zu dem seltsamen Schlusse verleitet, daß der Mangel an Wirkung

herruhre von einem wirklichen Berluft an Ammoniak, ben bas Felb in ber Cultur ber Beizenpflanze erleibe.

Lawes benkt sich, baß ber Theil bes Ammoniaks, welscher nicht gewirkt hat, von ben Wurzeln ber Pflanzen birect aufgenommen werbe, burch unbekannte Ursachen seine Ernähzrungsfähigkeit verliere und in irgend einer Form burch Halme und Blätter verdunstet sei.

Diese Unsicht set mebrere Unmoalichkeiten aus; fie fest voraus, bag ber Reft bes Ummoniaffalzes, welcher nicht gewirkt hat, und zwar jedes kleinfte Theilchen bavon, mit ben auffaugenden Wurzeln in Berubrung kommen muffe; die Ummoniakfalze find aber im Baffer loslich und verbreiten sich überall im Boben, aber nicht überall im Boben befinden fich Burgelfafern, Die es abforbiren fonnten; man mußte bemnach annehmen, baf bie Burzelfasern auf die im Boben zerstreuten Ummoniaktheilchen biefelbe Wirkung hatten, welche ein ftarker Magnet auf Gi= fentheile, in einem Saufen Sand gerftreut, ausubt; aber wir wissen, daß die Wurzeln nur diejenigen Theile auffaugen konnen, welche in unmittelbarer Beruhrung bamit kommen. und daß fie keine anziehende Rraft auf die kleinste megbare Entfernung ausuben.

Die Beobachtung kennt zulet keine einzige Thatsache, welche beweist, daß die Blatter und Halme der Graser Amsmoniak ausdunsten, und wie zwei Salze, schwefelsaures oder salzsaures Ammoniak, welche keine Flüchtigkeit besitzen, unter diesen Umständen zerlegt werden müßten, um das darin entshaltene Ammoniak zum Verdunsten geschickt zu machen — alles dies sind Dinge, welche beweisen, daß die aufgestellte Hyposthese keinen Boden hat, daß sie im Widerspruch mit wissensschaftlichen Principien erfunden ist, um die einsache Thatsache

eines Mangels an Wirkung zu erklaren. In der Erklarung von Lawes ist eine jede Voraussetzung, die er macht, weit unerklärlicher als die Thatsache an sich, die er erklären will. Der scheinbare Verlust an Wirkung wechselt, d. h. er steigt und fällt, wie man aus den Versuchen von Kuhlmann ersieht, je nach den Stoffen, welche man dem Ammoniakbunger hinzusügt. Der Mangel an Wirkung zeigt sich nicht nur bei den Ammoniaksalzen, sondern auch bei den salpeterssauren Salzen, auf welche die Erklärung von Lawes gar nicht anwendbar ist; bei diesen ist der Verlust kleiner, wenn die Salpetersaure begleitet ist von Natron anstatt von Kalk, bei den Ammoniaksalzen wird durch Jusak von Kochsalz oder von phosphorsaurem Kalk der Verlust ebenfalls vermindert.

Diese sticktoffreichen Dunger bringen fur sich keine Wirkung hervor; ihre Wirkung steht im Verhaltniß zu den Bebingungen ihrer Wirksamkeit, und wenn an diesen im Boben ein Mangel ist, so hat auch der größte Ueberschuß derselben keinen Einfluß auf den Ertrag der Felder.

Es folgt baraus von selbst, daß wenn wir den Ammo= niaksalzen gewisse unentbehrliche Bodenbestandtheile im rich= tigen Verhaltnisse beigeben, daß ihr scheinbarer Mangel an Birkung dadurch gehoben werden muß.

Dies geht augenscheinlich aus Kuhlmann's Versuchen mit Guano hervor; benn bei seiner Anwendung wurde in den Mehrerträgen nicht allein kein Verlust wahrgenommen, sondern es wurden in dem Heu 64 Procent Stickstoff mehr geerntet, als im Guano enthalten waren.

Dieser Ueberschuß an Stickftoff stammte aus naturlichen Quellen, und es kann wohl kaum ein Zweifel barüber sein, bag die anderen Bestandtheile, welche ber Guano neben bem Ammoniak enthalt, an bieser Mehraufnahme von Stickftoff

aus diesen Quellen ben hauptsächlichsten Antheil hatten. Wäre das Ammoniak im Guano ganz ausgeschlossen gewesen, so wurde eine verhältnismäßige Mehraufnahme an Stickstoff ober ein Mehrertrag jedenfalls stattgefunden haben, und wenn dem schwefelsauren Ammoniak die anderen Bestandtheile des Guanos zugesetzt worden wären, so wurde eine weit kleinere Menge Ammoniaksalz genügt haben, um den nämlichen Erztrag hervorzubringen, d. h. es hätte alsdann kein Verlust, sondern eine Zunahme in seiner Wirkung statt gehabt.

In dem Vorhergehenden ift die Wirkung der Ummoniakfalze in Beziehung auf die Steigerung ber Ertrage bem barin enthaltenen Ummoniak allein zugeschrieben worden. aber die Wirkung der Ummoniakfalze ift nicht dieselbe wie bie bes reinen Ummoniaks; in bem Ummoniaksalz ift eine Saure enthalten, welche auf die Bestandtheile bes Bobens eine Wirkung ausubt, welche bas reine Ummoniak nicht be-Die Sauren der Ummoniaksalze machen die phosphor= fauren Erbfalze loblicher im Baffer, als fie es fur fich find, fie schließen die Silicate auf. Unter Aufschließen eines Si= licates versteht man in der Chemie eine Zersetung des Si= licates, in beren Folge beffen Bestandtheile eine gemiffe Loslichkeit in ghfungsmitteln empfangen, die fie in bem Silicate nicht ober in einem weit geringeren Grabe besitzen. bie Silicate aufgeschloffen werden, wird beren Riefelfaure, welche fur die Gramineen unentbehrlich ift, in den im Baffer loslichen Zustand versett, so daß also Regenwasser, damit in Berührung, eine gewisse Menge mehr davon vorfindet und auflost, als diefes Wasser ohne die Wirkung der Ummoniakfalze zur Auflöfung vorgefunden haben wurde \*).

<sup>\*)</sup> Das Kieselsäurehydrat ist im reinen Wasser löslicher als im Wasser, worin sich Ammoniaksalze besinden. Da aber nach Way's und

Durch die atmospharischen Nahrungsmittel, wenn fie im Boben angehäuft werden, durch Ammoniat 3. B., wird die Birkung der in loslichem Buftande vorhandenen Bosbenbestandtheile in der Zeit beschleunigt.

Durch Ummoniaksalze wird ein Theil ber unlöslich vorhandenen Bodenbestandtheile loslich und ein größerer Bruchtheil von der ganzen Summe berselben wirksam und übergangsfähig in die Pflanzen gemacht.

Durch Dungung mit Ammoniak und Ammoniaksalzen wird demnach in dem ersten Jahre in dem Mehrertrage der geernteten Producte ein Theil von benjenigen Bodenbestandtheilen dem Boden entzogen, welcher im darauf Folgenden Jahre durch natürliche Ursachen löslich und wirksam geworben wäre; der Boden ist im zweiten Jahre ärmer an diesen Bestandtheilen, als er ohne die Dungung mit Ammoniaksalzen geworben wäre.

Bon zwei Felbern, von benen bas eine mit Ammoniatfalzen gebungt worben und bas andere ungedungt geblieben ift, wird bas erstere in dem ersten Sahre einen hoheren Ertrag geben.

Bon den namlichen zwei Felbern wird, wenn beide im barauf folgenden Sahre ungedungt bleiben, sich das Berhalt= niß umkehren mussen, das im ersten Sahre ungedungte Feld muß im zweiten einen bemerklich hoheren Ertrag geben, als bas andere Felb, weil der hohere Ertrag nothwendig einen

meinen Bersuchen bie Ammoniaksalze bem Wasser burch ben Boben entzgogen werden und ihre Löslichkeit damit verlieren, so geben ste kein hinderniß für die Aufnahme der Rieselsaure durch die Wurzeln ab, und da zuletzt auf 1 Acre Feld über 1 Million Pfund Regenwasser fällt, so ist die Menge des bei einem Ueberschuß in Lösung bleibenden Ammoniaksalzes zu gering, als daß seine hindernde Wirkung von Ginfluß sein könnte.

starkeren Berbrauch an Bobenbestandtheilen und biefer eine entsprechenbe Erschöpfung nach sich ziehen muß.

Eine starke Dungung mit Ammoniaksalzen allein (wenn bie in dem Mehrertrage entzogenen Bobenbestandtheile nicht ersett werden) kann mithin naturgemäß auf eine Erhöhung des Ertrages eines Feldes in den darauf folgenden Jahren keinen Einsluß ausüben; weil die Wirkung derselben zum Theil eine chemische ist.

Ein Körper, ber eine chemische Wirkung hervorgebracht hat, verliert damit seine Fähigkeit, dieselbe Wirkung zum zweiten Male hervorzubringen. Wenn die Schwefelsaure ober Kohlensaure eine chemische Zersetzung bewirken, so gehen sie eine chemische Verbindung ein, in der diese Sauren ihre Eigenschaften völlig einbugen.

Man wird hiernach verstehen, warum die Ammoniak-salze, trot des Ueberschusses von Ammoniak, der im Boden im zweiten Sahre bleibt, scheinbar eine so wenig dauernde Wirkung haben; der Ueberschuß von Ammoniak kann keine steigernde Wirkung ausüben, wenn die Bedingungen seiner Wirksamkeit, nämlich die Bodenbestandtheile, sehlen, wenn sie zur Erzeugung des Mehrertrages in der vorausgegangenen Ernte verbraucht worden sind.

Die Berfuche von Auhlmann, fowie die von J. B. Lawes, geben fur diefe Schluffe bie überzeugenbsten Belege ab.

Alle Felber, welche Kuhlmann im Jahre 1844 mit Ammoniak und salpetersauren Salzen gebungt hatte, lieferten im Jahre 1845 ohne Dungung einen niedrigeren Ertrag als ein gleich großes Stuck besselben Felbes, welches von Anfang an ungedungt geblieben war. Das eine, welches 500 Gewichtstheile schwefelsauren Ammoniak im Jahre 1844 empfangen hatte, lieferte im Jahre 1845 ungedungt 8340

Pfund Seu. Das im Sahre 1844 ungebungte Feld lieferte in bemfelben Sahre ungebungt 8972 Pfund Seu, letteres mithin 632 Pfund Seu mehr. In noch höherem Grade beachtenswerth ist die folgende Thatsache.

Ruhlmann hatte ein Stuck seiner Wiese im Jahre 1844 mit einer Mischung von 666 Pfund Salmiak nebst phosphorssaurem Kalk gedungt und einen Mehrertrag von 12172 Pfund Heu pro Hectare damit erhalten. In demselben Jahre liesferte das mit 500 Pfund schweselsaurem Ummoniak (ohne Zussau von phosphorsaurem Kalk) gedungte Feld einen Mehrsertrag von 3488 Pfund Heu, das erstere mithin über dreizund einhalbmal mehr.

Die Wiesenpflanzen bedürfen, wie alle anderen Gewächse, zu ihrer Entwickelung phosphorsauren Kalk und Ammoniak, aber außer diesen noch andere Nahrungsmittel, z. B. Rieselsfäure und Alkalien, ohne die sie nicht gebeihen.

Durch die Beigabe von phosphorsaurem Kalk zu dem Ammoniaksalze wurde die Wirkung des Ammoniaksalzes ershöht; es wurden im Ganzen 8684 Pfund Heu mehr geerntet als durch das Ammoniaksalz allein. In diesem Mehrertrage waren  $3^{1}/2$ mal mehr Kieselerde und  $3^{1}/2$ mal mehr Kali enthalten, um welche der Boden nach der Ernte ärmer war, als er ohne den Zusat des phosphorsauren Kalks zum Ammoniaksalz geworden wäre. Dieser Verlust an diesen unentbehrlichen Nahrungsmitteln konnte auf die darauf solgenden Ernten nicht ohne Einsluß sein. Das Stück blieb im Jahre 1845 ungedüngt und empfing im Jahre 1846 aufs neue 666 Pfund Salmiak und phosphorsauren Kalk. Das Stück, welches 1844, 500 Pfund schweselsaures Ammoniak empfangen hatte, blieb ebenfalls im Jahre 1845 ungedüngt und ershielt im Jahre 1846 eine neue Düngung von 500 Pfund

besselben Ammoniaksalzes. Es zeigte sich nun Folgendes. Diesselbe Menge phosphorsaurer Kalk und Ammoniaksalz, welche ben Ertrag des damit gedungten Stuckes im Jahre 1844 um 8684 Pfund Heu höher gemacht hatte, lieferte im Jahre 1846 3592 Pfund Heu, das mit schwefelsaurem Ammoniak gedungte lieferte aber 3726 Pfund Heu; letteres mithin 134 Pfund Heu mehr.

Dieselben Dungstoffe, welche in dem einen Sahre einen enormen Erfolg hervorgebracht hatten, und denen der unswissenschaftliche und unwissende Landwirth sicherlich wegen dieses Erfolges einen vorwiegenden Werth zugeschrieben hatte, verloren ihre Wirkung, obwohl sie in derselben Menge, in demselben Verhaltniß und auf demselben Boden angewendet wurden, in den folgenden Jahren in demselben Grade, als sie anfänglich gunstig gewirkt hatten. Der höhere Ertrag des ersten Jahres bedingte den niederen im zweiten und britten Jahre\*).

Ganz ahnliche Beobachtungen machte Dr. E. Bolf bei Dungung mit falpetersaurem Rali (fiebe Unhang).

<sup>\*) &</sup>quot;So haben wir gezeigt , baß , nachbem wir bem Boben zwei- bis breimal foviel Stickftoff zugeführt haben, ale in bem Dehrertrage wieber erhalten worben mar, bag in bem barauf folgenden Jahre entweber feine Art von Bunahme ftattgefunden hat, welche bem im vorhergehenden Sahre im Boben gurudgebliebenen Sticftoff zugeschrieben werben fonnte, ober bag bie Bunahme, wenn eine folche ftattgefunden hatte, nicht allein gang außerorbentlich gering mar, sonbern bag eine folche nur ftatt hatte, wenn bie Bufuhr im vorhergebenden Jahre augenscheinlich gang außerorbentlich gewefen ifta (La mes, Journ. T. XVI, p. 475). Ferner: "Die obigen Beifpiele beweisen bie Thatsache, bag eine maßige Dungung bes Beizens mit Am= moniaffalzen, feinen wirffamen Rudftand fur bas barauf folgenbe Sahr Anftatt »beweisen bie Thatfache« hinterließ « (bafelbft p. 78). (prove the fact) hatte hier Lames in ber miffenschaftlichen Sprache fagen muffen »bie gegebenen Thatfachen zeigen«. Eine That: fache fann man nicht ale einen Beweis für biefelbe Thatfache anführen.

Man sieht, daß die Birkung jedes einzelnen Dungmittels, daß die dadurch erzielten Erträge an seste, unwandels bare Naturgesetz geknupft sind, welche nicht verletzt oder nicht außer Acht gelassen werden durfen, wenn der Landwirth sich die Dauer der Erträge sichern will. Bir können durch Ammoniaksalze allein, die Erträge eines Feldes in der Zeit, aber nicht im Ganzen steigern. Die Quantität von Korn und Fleisch, welche eine gegebene Fläche liefern kann, steht in einem sesten, nur in der Zeit ihrer Birkung veräns berlichen Verhältniß der Abhängigkeit zu der Summe der mineralischen Rahrungsstoffe, welche der Boden enthält und abgeben kann.

Wenn Kuhlmann seine Versuche zehn, vielleicht achtzehn Jahre in berselben Beise fortgesett hatte, so ist es eben so gewiß, als wie irgend eine mathematische Wahrheit es ist, daß er in dieser Zeit mit seinem ganzen Auswand an Dung-mitteln in Quantität nicht einen einzigen Centner Heu mehr gewonnen hatte, als wie seine Wiese ohne die Anwendung von Ammoniaksalzen geliesert hatte. Der Erfolg eines einzzelnen Dungstosses in einem Jahre erlaubt keinen Schluß auf seine Wirkung im zweiten, und wenn er sunsmal eine gunstige Wirkung außert, so ist es ganz gewiß, daß er zehnmal die namliche Wirkung nicht hervorbringen wird.

Niemand kann vernünftiger Weise voraussetzen, daß für die Leguminosen und Gramineen unserer Culturfelder andere Gesetze der Ernährung bestehen, als für die Pflanzen derselben Classen, welche die Hauptmasse unserer Wiesenspslanzen ausmachen, und daß die Natur für die Weizenspslanzen 3. B. besondere Gesetze ausnahmsweise geschaffen habe.

In dieser Beziehung sind die von Schattenmann im Sahre 1843 angestellten Bersuche fehr lehrreich und ganz

geeignet jeben Zweifel zu beseitigen (fiehe Comptes rendus, T. XVII, p. 1128. 1843).

Schattenmann bungte zehn Stude eines großen Beisenfelbes mit Salmiak und schwefelsaurem Ammoniak; ein gleich großes Stud blieb ungedungt; von den gedungten Studen empfingen das eine per Acre englisch 162 Kilogrm. (324 Pfund), die anderen die doppelte, dreis und vierfache Quantitat von jedem dieser Salze.

"Die Ammoniaksalze (fagt Schattenmann p. 1130) scheinen auf den Weizen einen auffallenden Ginfluß austuüben, denn schon acht Tage nach der Dungung nahm die Pflanze eine tief dunkelgrune Farbe an, ein sicheres Zeichen einer großen Vegetationskraft."

Der durch diese Ammoniakdungung erzielte Ertrag war folgender:

| Empfing Ammoniakfalz*) |      |                              | Ertrag in Klgr. |              |             | gr. an |
|------------------------|------|------------------------------|-----------------|--------------|-------------|--------|
|                        |      |                              |                 | ,            | meniger meh |        |
|                        |      |                              | Korn.           | Stroh.       | Korn.       | Stroh. |
| 1                      | Acre | — tein                       | 1182            | <b>2867</b>  |             | •      |
| 1                      | »    | 162 Klgr. falzsaures         | 1138            | 3217         | 44          | 348    |
| 4                      | w    | 324Algr.324Algr.486Algr.     |                 |              |             |        |
|                        |      | 486 Klgr. falzsaures, Mittel | 878             | 3171         | 304         | 314    |
| 1                      | »    | 162 Klgr. schwefelsaures     | 1174            | 3078         | 8           | 211    |
| 4                      | »    | 324 Klgr. 324 Klgr. 486      |                 |              |             |        |
|                        |      | Rigr. 648 Klgr., Mittel      | 903             | <b>324</b> 8 | <b>279</b>  | 381    |

Diese Resultate, erhalten burch Dungung von Weizensfelbern mit Ammoniaksalzen, sprechen mehr als ein ganzes Buch voll Zahlen.

In allen Berfuchen wurde durch die Ammoniakfalze ber

<sup>\*)</sup> Die Dungung gefchah mit Auflofungen biefer Salze in Baffer von 1 bie 2 Grab nach bem Araometer von Baume.

Ertrag an Korn vermindert. Auf dem Felde, welches die kleinste Menge Ammoniaksalz erhielt, betrug die Abnahme weniger als auf den anderen Feldern, welche einen Uebersschuß empfangen hatten.

Nur der Strohertrag wurde erhöht. Auf ein Pfund Ammoniakfalz erhielt man durchschnittlich einen Mehrertrag von einem Pfund Stroh.

Ein jeber in ber Behandlung wiffenschaftlicher Fragen ungeübter Mann wurde sich berechtigt gehalten haben, aus biesen Bersuchen ben Schluß zu ziehen, daß sticktoffreiche Dunger vollkommen ungeeignet sind für Korn, weil durch ihre Anwendung der Ertrag abnahm und der Ausfall am Ertrage mit der Quantitat der für Dungung angewendeten Ammoniaksalze slieg.

Dieser Schluß, welcher eine directe Widerlegung der Schluffe des herrn J. B. Lawes in dieser Form ist, kann aber eben so wenig begrundet werden, als die Schluffe des herrn J. B. Lawes, nach welchen stickstoffreiche Duns ger besonders geeignet sind fur Korn, weil das Steizgen und Fallen der Erträge an Korn nicht im Verhältniß steht zu dem Ummoniak.

Die Berfuche Ruhlmann's und Schattenmann's zeigen, welchen Werth wiffenschaftliche Grundfate in Beziehung auf die Beurtheilung der Wirkungen der einzelnen Dungmittel befitzen, und daß man in ein Labyrinth von Widersprüchen gerath, wenn man auf die Theorie als den einzigen sicheren Führer in der Praris verzichtet.

Das Ammoniak, die Phosphorsaure sind allen Gemach= fen unentbehrlich, ebenso der Kalk, die Schwefelsaure und die Alkalien. Die Getreidearten konnen ohne losliche Rieselsaure, viele Futtergemachse ohne Kochsalz nicht gedeihen; aber es ereignet sich sehr häufig, daß das Ammoniak, oder die Phosphorsaure, oder der phosphorsaure Kalk, oder die Alkalien ic., auf vielen Feldern als Dunger angewendet, kaum einen bemerklichen oder keinen Einfluß auf die Erhöhung der Erträge äußern, und nur allzu häufig begeht man in der Landwirthschaft den großen Fehler, aus dem Ergebniß eines solchen Versuches den Schluß zu ziehen, daß diesen Stoffen überhaupt alle Wirkung auf diese Felder abgehe.

Benn man im Auge behålt, daß die gunftige Birkung sowohl wie der Mangel an Birkung einer an sich wirksamen Substanz an bestimmte Bedingungen geknupft ist, so wird man von selbst darauf geführt, daß Thatsachen dieser Art nur eine einzige Art von Folgerungen erlauben; daß die gunstige Birkung nämlich von dem Borhandensein dieser anderen Bedingungen und der Mangel an Birkung von dem Mangel derselben oder von gewissen Hindernissen, die in ihrer Form und Beschaffenheit liegen, bedingt sein muß. Die Theorie lehrt, welches die naturgesehlichen Bedingungen sind, die in dem Boden vorhanden sein mussen, um einem einzelnen Düngsstoff Wirksamkeit zu geben, sie bezeichnet den Mangel oder die Ursachen, welche machen, daß der Düngstoff in dem gesgebenen Falle scheinbar wirkungsloß geblieben war.

Im Jahre 1844 erntete Ruhlmann auf seiner Biese burch eine Mischung von phosphorsaurem Kalk mit Salmiak 3½mal mehr Heu, und in dem Heu 3½mal mehr Kieselerde, 3½mal mehr Kali, 3½mal mehr Bittererde als mit dem Ummoniaksalz allein. Wäre seine Wiese nicht fähig, d. h. nicht reich genug gewesen, um 3½mal mehr an die sen Stoffen an die darauf wachsenden Pflanzen abzugeben, so würde der Zusak von phosphorsaurem Kalk den Ertrag nicht im mindesten erhöht haben.

In diesem Zustande befand sich diese Wiese in der That im Jahre 1846, denn in diesem Jahre brachte der Zusat von phosphorsaurem Kalk nicht allein keine Erhöhung im Ertrage hervor, sondern er war im Gegentheil niedriger als der mit den Ammoniaksalz allein.

Der unwissende, empirische gandwirth beurtheilt ben Berth eines Dungmittels nach bem Erfolge, ben er in einem, zwei, vielleicht in brei Jahren bamit erzielt hat, ber miffenschaftliche gandwirth beurtheilt diesen Werth in steter Beziehung zu dem Buftande, in welchen der Boden durch die Anwendung bes Dungmittels nach ber Ernte und in ben folgenden Jahren versett worden ift. Nicht ber Ertrag ober feine Wirkung in einem Jahre, fondern die Summe der Ertrage in einer Reihe von Jahren bestimmt feinen Berth. Reiner unter allen, welche fich um die gandwirthschaft Berbienfte erworben haben, hat biefen wiffenschaftlichen Grundsat ober die Naturgesetze der Dungung in größerer Klarheit erkannt und bestimmter ausgesprochen als Thaer, und barin zeigt fich ber Stempel seines Genies, bag er seiner Zeit fo unenblich weit vorausgeeilt ift. Bare es ihm vergonnt ge= wesen, die gegenwärtige Entwickelungsperiode zu erleben, welche bem von ihm bamals unbeftimmbaren Begriff feiner Bobenfrafte einen gang bestimmten Ausbruck zu unterlegen vermag, ich glaube, er wurbe mit Berachtung, mit Unwillen und Mitleid auf die bedeutungelofen Berfuche unferer heutigen sogenannten wissenschaftlichen gandwirthe herabsehen (man sehe z. B. Alexander Muller in der Zeitschrift für deut= sche gandwirthe, 1855, sechstes Heft, S. 168), welche, burch thorichte und falsche Vorstellungen verleitet, in der Beur= theilung bes Werthes eines Dungmittels bahin gelangt find, die Wirkung von Chilifalpeter, Guano, fcmefelfaurem

Anochenmehl, Anochenmehl, ausgeleimtem Anochenmehl, Leinkuchenmehl, Rindviehdung und sachsischem Guano, von Substanzen der verschiedensten Art und von der ungleichsten Busammensetzung einerlei Ursachen, nämlich ihrem Stickstoffsgehalt, zuzuschreiben und von dem Boden, als dem Urgrund aller Fruchtbarkeit, ganzlich zu abstrahiren!!

Ein jeder einzelne Dungstoff besitzt nur eine Wirkung beziehungsweise zu anderen Stoffen, er hat nur einen relativen Werth; ein jeder gewinnt in bestimmten Fallen einen Werth vorzugsweise vor dem anderen; ein jeder einzelne nothewendige Bodenbestandtheil bestimmt und regelt den ganzen Ertrag; wenn alle anderen im Ueberschuß zugegen sind, waherend ein einzelner sehlt, so gedeiht die Pslanze nicht.

Aus allen diesen Thatsachen erhellt, daß der Landwirth, um seine Felder fruchtbar zu machen, vor allem dafür Sorge tragen muß, die in dem Boden vorhandenen mineralischen Nahrungsmittel wirksam und aufnehmbar zu machen, er muß die Hindernisse aufsuchen, welche ihre Wirkung beeinträchtigen, und diese hindernisse hinwegräumen; er muß den Boden durch Zusuhr von Bodenbestandtheilen reicher machen, die sehlenden ersehen und die mangelnden ergänzen, wenn er seine Erträge in der Zeit steigern will; er muß alle in den Ernten hinweggenommenen in ähnlichem Verhältnisse wieder ersehen, wenn er die höheren Erträge dauernd machen will. Die ganze Kunst des Landwirthes muß diesem Ziele zugewendet sein, und dann erst, wenn er seinem Boden die geeigenetste Beschaffenheit gegeben hat, werden ihm sticksoffreiche Dünger die besten Dienste leisten.

Reine, auch die geruhmtesten Wirkungen eines einzelnen Dungmittels durfen ihn veranlaffen, von diefen Grundsagen abzugehen; und er wird in diefer Beise zu einer vollkomme-

nen Bekanntschaft mit seinen Felbern gelangen und alle seine Erfolge beherrschen können; folgt er hingegen ben grundsatzlosen Anpreisungen seiner Nachbaren, so wird er in seinen Handlungen zum Sklaven ber gerühmten Dünger und er verfällt, wenn ihre Wirkungen endlich ausbleiben, einem wilzlenlosen Haschen nach neuen Mitteln, was kein Ende hat und was ihm alle Ruhe und alle Befriedigung in seinem Geschäfte raubt.

Ich habe die Beziehungen der Wirkungen der Bobenbestandtheile und des Ammoniaks, als Dungmittel angewenbet, im Jahre 1843 in folgender Beise ausgesprochen (siehe Seite 275, fünfte Auslage meiner Chemie in ihrer Anwendung auf Agricultur und Physiologie): "Es ist hiernach vollkommen gewiß, daß wir durch Zusuhr stickstoffreicher Dunger, durch Ammoniaksalze allein die Fruchtbarkeit der
Felder, ihre Ertragssähigkeit nicht zu steigern vermögen, daß
hingegen ihr Productionsvermögen in geradem Verhältniß
mit den im Dunger zugeführten mineralischen Nahrungsmitteln steigt und abnimmt."

Bur Erläuterung habe ich folgende Sate beigefügt, bei benen man sich erinnern muß, daß ich dreierlei Dunger im Auge hatte, nämlich Ammoniakfalze allein, Ammoniakfalze und Bodenbestandtheile, Bodenbestandtheile allein (S. 275):

1) "Fehlen die Bobenbestandtheile, so wird auch bei ber reichlichsten Zufuhr von Ammoniak kein Stickstoff assimilirt. Das Ammoniak der Thierercremente ubt nur deshalb die gunstige Wirkung aus, weil es darin begleitet ist von den zu seiner Afsimilation nothigen anberen Stoffen.

- 2) "Geben wir bem Felbe biefe anderen Bestandtheile mit bem Ammoniak, so wird es affimilirt.
- 3) "Geben wir die Bodenbestandtheile allein, so schöpft die Pflanze den Stickstoff aus der Luft."

Um einem Zweifel in Beziehung auf die Nutlichkeit bes Ammoniaks zu begegnen, schließt sich folgender Sat an (S. 275):

"Das Ammoniak beschleunigt und befördert bas Bachsthum ber Pflanzen auf allen Bobenarten, in welchen sich die Bedingungen seiner Ufsimilation vereinigt sinden, es ist aber völlig wirkungslos in Beziehung auf die Erzeugung der Blutbestandtheile, wenn diese Bedingungen fehlen."

In ber Beforgniß, bag man bennoch biefe Gate miß= verstehen und mir die falsche Meinung unterlegen konnte, daß ich in der praktischen gandwirthschaft den Ertrag ber Relber für abhängig erklart habe von der Bufuhr der Bobenbestandtheile allein, ist S. 276 und 277 gesagt: "Zur Bermeidung von jedem Migverständnisse muß wiederholt darauf aufmerksam gemacht werden, daß die vorangegangene Auseinandersetzung in keiner Beise mit ber Birkung bes kunftlich zugeführten Ummoniaks ober der Ummoniaksalze im Widerspruch steht. Das Ummoniak ift und bleibt stets die Quelle alles Stickftoffs fur die Pflanzen, seine Bufuhr ist nie nachtheilig, immer nublich, fur gewisse 3wede burchaus unentbehrlich, allein es ift fur die Agricultur von ber größten Wichtigkeit, mit Bestimmtheit zu wissen, daß die Bufuhr von Ammoniaf fur die meiften Culturgemachse un= nothig und überfluffig fei, daß ber Berth eines Dungers, wie in Frankreich und Deutschland als Regel gilt, nicht beurtheilt werben darf nach feinem Stickstoffgehalte, daß er biesem Stickstoffgehalte nicht proportional ift.«

Mit Beachtung von bem, was ich in bem Capitel meisnes Buchs über "Dünger" S. 232, 243, 244, 245, 246, 248, 249, 250, ferner S. 69, 72, 73 über die Birkung bes barin enthaltenen Ummoniaks und beffen Nühlichkeit zur Ershöhung ber Erträge gesagt habe, wird wohl kein Mann von gesunder Bernunft einen anderen Sinn in diese Sabe zu bringen vermögen.

Es ist bekannt, was Herr J. B. Lawes aus biesen einfachen und verständlichen Ansichten zu machen gewagt hat. Indem er in seinem Schlußsate (Journal of the Roy. Agric. Soc. Vol. XII, Part I, p. 39) bas Wort » Dünger « ausläßt, will er glauben machen, ich habe behauptet: » Wir können die Fruchtbarkeit unserer Felder nicht steigern durch eine Zusuhr von stickstoffhaltigen Producten oder von Ammoniaksalzen allein, sondern ihr Ertrag steigt oder fällt in geradem Verhältniß zu der Zusuhr von mineralischen Nahrungsmitteln. «

In seinem im Januar 1856 erschienenen neuen Aufssatz über einige Punkte ber Agriculturchemie (Vol. XXXVI, p. 461) läßt er mich sagen:

"Indem er (Liebig) von der Zufuhr von Ammoniak spricht, fagt er, daß derfelbe geradezu überflüffig sein mag, wenn der Boden eine hinlangliche Menge von mineralischen Nahrungsmitteln enthalt."

Den Sat, in welchem das Wort überflüffig vorstommt, habe ich auf Seite 45 vollständig wiedergegeben und es erhellt daraus, daß sich dieses Wort auf »meisten Culturgewächse" bezieht, und indem Herr Lawes den Vordersat abschneibet, gelingt es ihm, demselben eine ganz allgemeine Bedeutung zu geben, an die ich nicht dachte.

herr J. B. Lames will burch biefe Mittel glauben

machen, daß ich gelehrt habe: 1) Die Wirkung des Dun= gers stehe im Berhaltniß zu den darin enthaltenen Mineral= substanzen allein; 2) daß es überflussig sei, irgend einer Cul= turpflanze im Dunger Ammoniak zu geben \*).

"Aus ber Kenntnig ber Nahrung, welche bie Pflanzen beburfen,

entspringen einige für die Agricultur wichtige Regeln.

»1) Durch Bufuhr von verwesenden Begetabilien wird bas Bachsthum ber Bflanzen beschleunigt, ihr Kohlenstoffertrag gesteigert, insofern burch fie eine Quelle ron Kohlensaure gegeben wird.

- »2) Durch Bufuhr von verwesenben schwefel- und fticktofisaltigen Körpern schafft man im Boben eine Quelle von Ammoniak, welche gur Beschleunigung ber Entwickelung ber Pflanze und zur Bergrößerung ihrer Maffe beiträgt.
- »3) Da ber Uebergang ber Kohlensaure zu einem Bestanbtheile ber Pflanze vermittelt wird burch die Alkalien ober alkalischen Erben, da ferner ohne Hinzusuhr von phosphorsauren Salzen sich keine Samen bilben, so ist klar, daß mit der Zusuhr der Kohlensaure und von Ammoniak das Gebeihen der Pflanzen nur dann beschleunigt und gefördert wird, wenn die hierzu nöthigen Mineralbestandtheile gleichzeitig gegeben werden.«

Ferner in meinem Handwörterbuch ber Chemie, Bb. II, S. 638 ift gesagt (bas erste heft bieses Banbes erschien im Jahre 1842, bas lette im Jahre 1848; ber Artikel "Dünger«, aus welchem bas Nachstehenbe entnommen ift, erschien im October 1847, er ift von Dr. B. hofmann, früher in Giegen mein Affistent, versaßt):

»Denfen wir uns ein Feld, bas alle Mineralbestandtheile, beren die Pflanze bebarf, in reichlichster Menge enthält, bem aber aller Kohslenstoffs und Stickftoffgehalt ganzlich abgeht. Eine Aussaat Getreibe wird, wenn anders Luft, Waffer und geeignete Temperatur nicht fehlen, eine reichliche Ernte liefern, allein wir werben nicht bas Maximum bes möglichen Ertrages gewinnen.

<sup>\*)</sup> Es wurde wohl sehr unverständig sein, mich für die irrigen Anssichten verantwortlich zu machen, welche sich Andere von meinen Lehren gemacht haben. Daß ich niemals und zu keiner Zeit andere Ansichten hatte, als die ich in dem Borhergehenden und in meiner kleinen Schrift "Grundfäte der Agriculturchemie" vertheidigt habe, geht wohl am überzeugendsten aus meinen Druckschriften hervor, welche gleichzeitig mit der dritten und vierten Auslage meiner Chemie in ihrer Anwendung auf Agricultur erschienen sind. In meinem handbuche der organischen Chemie, 1843, ist S. 139 f. gesagt:

Herr Lawes sagt (S. 447 seiner Abhandlung von 1856): "Die Wirksamkeit der Ammoniaksalze auf die Steisgerung der Producte nicht allein in unseren eigenen Versuchen, sondern als eine festgestellte Thatsache ist jet (im Jahre 1855 von Liebig) völlig angenommen. Und da es unmögslich war, im Angesicht nicht allein unserer eigenen besonderen Versuche, sondern einer jet allgemein angenommenen Erfahrung, diese Annahme zu vermeiden, wie bringt nun jett Baron Liebig dieses Ergebniß in Uebereinstimmung mit der Theorie, welche voraussett, daß der Mehrertrag proportional sei den im Boden vorhandesnen löslichen Mineralsubstanzen?" In diesem Sate drückt Herr Lawes die von ihm erfundene und fälsch

<sup>&</sup>quot;Die Aufgabe ber Cultur ift, bie Brobuction auf bie außerfte Sobe zu treiben.

<sup>»</sup>Bei ber kurzen Zeit, auf welche die Dauer unserer Culturpflanzen eingeschränkt ift, können wir das Maximum ihrer Ausbildung nur daburch erreichen, daß wir ihnen zu ber Kohlensaure, zu dem Ammoniak, welches sie aus der Atmosphäre schöpfen können, noch eine abditionelle Zusuhr von Kohlensaure und Ammoniak in dem Boden eröffnen. Durch die in dem Erdreich zurückleibenden Wurzeln, durch die mannigkaltigen Secretionen der vorhergehenden Pflanzengeneration sind unsere Culturfelder stets mit einer hinreichenden Nenge kohlenssshatiger Naterien (Humus) versehen, welche bei ihrer Berwesung eine reichliche Kohlensaureatmosphäre darbieten. Es genügt also, daß wir den Sticksoff, welcher den Pflanzen in dem Ammoniak der Atmosphäre zur Berfügung steht, noch durch den Sticksoff der thierischen Ercremente vermehren.

<sup>»</sup>Aus bem Gesagten erhellt, welchen Berth bie thierischen Ercremente für die Agricultur besten, ba fie, richtig behandelt, unseren Aedern alle Clemente liefern, welche nicht nur eine naturgemäße Entwickelung der Pflanzen, sondern auch noch eine fünftliche Steigerung ihrer Aussbildung bedingen.

Dies find, so leitet ber Berfasser biesen Artikel in bem Buche ein, welches meinen Namen tragt, im Besentlichen bie Ansichten, welche 3. Liebig in seinem Berke »bie Chemie in ihrer Anwendung auf Agricultur und Physiologie, 1846« an verschiedenen Stellen über biese Gezgenstände ausgesprochen hat.

licher Beise als meine Theorie in die Belt geschickte Ansicht noch deutlicher aus, und er will noch obendrein glauben machen, bag mir, welcher bas Ummoniak als landwirthschaft= liches Agens, fo zu fagen zuerft entbedt bat, ber feine Birkungen im Dunger auf bas genaueste ftubirt hatte und kannte, baß mir bie gunftigen Wirkungen bes Ummoniaks im Sabre 1843 und 1846 unbekannt gewesen maren, daß mir feine Bersuche barüber die Augen erst geöffnet hatten!! Er will glauben machen, daß ich im Befonderen gerathen habe, ber Beigenpflanze fein Ummoniak im Dunger zu geben, mabrend burch einen beinahe feltfam zu nennenden Bufall bie einzige Stelle in meinem Buche, wo von der Dungung einer Pflanzengattung im Besonderen bie Rebe ift, sich auf die Nutlichkeit der Ammoniakbungung fur die Kornerfruchte bezieht (S. 174 meines Buches und S. 57 meiner Grundfåte ber Agriculturchemie).

Ich kann nicht laugnen, daß man in Deutschland wissenschaftliche Werke mit ebenso großer Leichtfertigkeit und Oberflächlichkeit liest und studirt wie in anderen Ländern, allein bergleichen Dinge wurde man in Deutschland bennoch nicht wagen bem Publicum zu bieten.

Für meinen Theil habe ich personlich an den Fragen, die sich an den Streit mit Herrn Lawes knupfen, nicht das geringste Interesse; bei den Chemikern und Naturforschern, auf deren Urtheil ich allein Werth lege, gewinne ich nichts, wenn meine Ansichten die Oberhand behalten, und ich versliere bei ihnen nichts, wenn die des Herrn I. B. Lawes von den Landwirthen beibehalten werden, denn bei den Chemikern und Natursorschern sind die Ansichten, welche ich verstheidige, als Naturgesetze anerkannt, und sie sind vollkommen gleichgültig über den Ausgang eines Streites, der ihr Ges

biet nicht weiter berührt und fur ben fie deshalb kein In= teresse haben.

Wenn ich in die Schranken fur die Bahrheit der Nasturgesetze trete, die man meine Theorie zu nennen, mir die unverdiente Ehre erzeigt hat, so geschieht es um einer großen Sache willen.

Es handelt sich hier nicht darum, ob das Albehyd bas Hydrat eines organischen Oryds sei, oder ob das Mellon 12 ober 13 Aequivalente Stickstoff in einem Atom enthalte, sondern um weit wichtigere, tief in den Wohlstand, das Gebeihen und den materiellen Fortschritt der Nationen eingreisfende Fragen.

Die wahre, auf Naturgesetze begründete Theorie in der Candwirthschaft muß den Candwirth, der sie sest und unverzuckt im Auge behålt, befähigen, eine größere Menge von Korn und Fleisch dauernd und ohne Erschöpfung auf seinen Feldern und auf die ökonomischste Weise für ihn zu erzeugen.

Eine falsche Theorie führt ben Landwirth nie an bies Biel, weil sie ihn auf Irrwege leitet, die ihn stets bavon wieder ablenken.

Ich habe meine Theorien in der chemischen Wissenschaft gleich Kindern behandelt, die man in die Welt schickt und in der Schule des Lebens sich erproben läßt, ohne mich weister um sie zu bekümmern. Meiner Theorie der organischen Radicale hatten die französischen Chemiker Todesstöße verssetzt und auß allen Stätten verjagt, ich habe keinen Finger dafür geregt. Meine Theorien der Nahrungsmittel, der Fettbildung, der Fäulniß, Gährung und Verwesung, des Blutlaugensalzes, des Respirationsprocesses haben das nämzliche Schicksal gehabt, es ist mir nicht eingefallen, ein einziges Wort zu ihrer Vertheidigung zu sagen. Denn ich aners

kenne eines Jeben Recht, über bergleichen Vorgange in ber Natur seine eigenen Gedanken zu haben. Wenn diese Theorien falsch und irrig waren, so war est nicht der Mühe
werth, sie aufrecht zu erhalten, und wenn in ihnen Wahrheit lag, so mußten sie, dessen war ich ganz gewiß, ihren
Plat behaupten, denn die Wahrheit ist gleich den Strahlen
der Sonne, vor welchen zulet alles Gewölk verschwindet.
Alle diese Theorien sind in ihren Fundamenten heute in der
Wissenschaft anerkannt, nachdem man glaubte, manche davon
bis auf den Namen vertilgt und begraben zu haben, und
dies alles, ohne daß ich mich jemals in einen Streit darüber
eingelassen habe.

Wenn ich im vorigen Jahre, zum ersten Male seit zehn Jahren, den Streit mit Herrn Lawes aufnahm, den ich nicht begonnen habe, so wird man mir wohl glauben, daß es mir nicht um den eitlen Bortheil galt, Recht zu behalten, sondern weil ich in diesem Streite die wichtigsten Interessen der Menschheit und des Staates betheiligt sehe, weil die Frage, zu wissen, welcher Weg der beste sei, um die Bedürfnisse der stets anwachsenden Population zu befriedigen, gelöst werden muß, weil das Einkommen und Vermögen des wichtigsten, nämlich des grundbesitzenden Theils der Bewohner des Landes durch richtige Grundsätze in der Cultur des Boedens gehoben und durch falsche Grundsätze gefährdet werden muß.

Es haben Millionen Menschen seit Jahrtausenden ges glaubt und Millionen glauben es noch, daß die Sonne sich um die Erde bewege, weil der Augenschein bafür spricht.

In gleicher Weise haben Tausende von Landwirthen geglaubt und Tausende glauben es noch, weil der Augenschein bafür spricht, daß sich alle Interessen der praktischen Agricultur um ben "Stickstoff" bewegen, und bemnach ist diese Unsicht niemals wissenschaftlich begründet worden, noch wird sie jemals wissenschaftlich begründet werden können, weil aller Fortschritt und alle Verbesserungen in der Landwirthschaft sich um den "Boden" bewegen.

Seit einem Jahrhundert hat die europäische gandwirth= schaft die größten und bewundernswurdigsten Fortschritte gemacht, es gelang ihr, bem Boben im Berhaltnif zur machfenden Bevolkerung die Mittel zu beren Bestehen in dem= felben, ja in einem weit großeren Mage abzugewinnen; wir haben hobere Preise und Jahre des Mangels gehabt, aber von den Sungerenothen der fruberen Jahrhunderte weiß die moberne Beit nichts mehr. Gine Menge Urfachen ber Ausgleichung durch ben Sandel und Berkehr der Bolker haben babei gunftig mitgewirkt, aber alle zusammengenommen murben den Ausfall nicht ausgeglichen haben, wenn es ber gand= wirthschaft nicht gelungen ware, von berfelben Bobenflache mehr Korn und Fleisch ju gewinnen, als bies fruber geschah. Und diese großen Fortschritte beruhten auf der geschickteren Benubung ber einheimischen Dungmittel, auf ber Bekanntschaft mit bem Nugen einer gewissen Aufeinanderfolge und auf ber Einführung neuer Culturpflanzen, und zulett auf der Berbesserung ber Felder burch mechanische und chemische Mittel.

Durch biese Vervollkommnung der landwirthschaftlichen Runft, des richtigeren und dkonomischeren Betriebes gelangte man dahin, ohne es bewußt zu werden, die in der Atmosphäre enthaltenen Nahrungsstoffe in reichlicherer Menge den Feldern zusließen zu machen und in der Form von Feldsrüchten auf ihrer Obersläche zu verdichten. Diese Kunst hat ein Ende, wenn der Landwirth, von unwissen, unwissenschaftslichen und blödsichtigen Lehrern verleitet, alle seine Hoffnungen

auf Universalmittel sett, die es in der Natur nicht giebt, wenn er, von vorübergehenden Erfolgen geblendet, sich auf ihre Unwendung verläßt, den Boden darüber vergist und bessen und Einfluß aus den Augen verliert.

Es ift vollkommen thoricht, zu glauben, daß die Mittel, welche die landwirthschaftliche Kunst seinem Jahrhundert mit einem so auffallenden Erfolg angewendet hat, um die Erträge der Felder zu steigern und um die naturlichen Quelelen der Nahrung der Gewächse wirksamer in der Zeit zu machen, völlig erschöpft sind, und daß daß Heil der Landwirthschaft in der Einsuhr von stickstoffreichen Düngmitteln aus fremden Ländern und Welttheilen allein gesucht werden musse. Diesen Glauben kann man dem empirischen Landwirth verzeihen, der naturgemäß nur seinen gegenwärtigen Gewinn vor Augen hat; allein die wahrhaft wissenschaftliche Landwirthschaft muß die Zukunst der Landwirthschaft vor Augen haben und sich um die Lösung weit wichtigerer Aufgaben als um die Verbreitung eines Düngmittels bemühen.

Von Seiten ber praktischen Landwirthschaft beruht die Beurtheilung ber Vortheilhaftigkeit der Unwendung von Ummoniak und Ummoniaksalzen und ber salpetersauren Salze auf folgenden zwei Gesichtspunkten.

Der Pachter, welcher ein Gut bewirthschaftet, welches nicht sein bleibendes Eigenthum ift, hat das größte Intereffe, seinen Felbern in seiner Pachtzeit den möglichst hohen Ertrag abzugewinnen; der Zustand, in welchem er sie seinem Nachfolger hinterläßt, ist nicht Gegenstand seiner Sorge.

Fur biefen Pachter find Ummoniaffalze und fehr flicftoffreiche Dunger, welche er von außen

jufuhrt, die besten und vortheilhaftesten Dung= mittel.

Der Besiter ber Felber hat hingegen das größte Interesse, daß seine Felber in dem fruchtbaren Zustande bleiben, in welchem er sie seinem Pachter übergeben hat.

Für ben Grundbesitzer wird durch die Anwendung der stickstoffreichen Dungmittel von Seiten seiner Pachter der Ruin seiner Felder angebahnt; je mehr an wirksamen Bobenbestandtheilen durch benselben in den Ernten dem Boden
entzogen und je weniger davon durch die kunstlichen Dunger wieder ersetzt worden ist, besto rascher nimmt durch dies
System der Aussaugung sein Bodencapital am Berth ab.

Wie bei bem Menschen und arbeitenden Pferde steht die Erschöpfung im geraden Verhältniß zur geleisteten Arbeit. Durch die richtig gewählte Nahrung wird in dem Menschen wie in dem Thiere die Fähigkeit wiederhergestellt, am nächten Tage die nämliche Arbeit wie am vorhergehenden zu verrichten. Ein jedes Misverhältniß in den Bestandtheilen der Nahrung bedingt ein Misverhältniß in der erzeugten Kraft und bringt zuletzt einen Krankheitszustand hervor.

Der Dunger, ben wir auf die Felder bringen, verhalt sich zu den Pflanzen, welche darauf cultivirt werden sollen, wie das Fleisch und Brot zum Menschen, wie das heu und der Hafer zum Pferde. Durch die richtig gewählte Nahrung der Pflanzen befähigen wir den Acker, im nächsten Jahre die nämlichen Producte zu erzeugen wie im vorhergehenden. Ein unrichtiges Verhältniß in den Elementen des Dungers ändert und stort in kurzerer oder längerer Zeit die Frucht= barkeit des Feldes.

Darum weil die Landwirthe dieses Naturgeset nicht kannten ober in seiner ganzen Strenge nicht im Auge behalten,

machten und machen sie so unzählige vergebliche Experimente! Heutzutage ist der Stickftoff und der Phosphor die Universalarznei, mit denen sie die krank gemachten Aecker gessund machen wollen!

Ich bin ber Ansicht, daß man einen freien und unbegrenzten Gebrauch von Guano und Ammoniaksalzen für den Getreidebau gestatten kann, wenn mit jedem Centner Guano gleichzeitig eine entsprechende Menge Holzasche (von hartem Holze), mit jedem Centner schwefelsaurem Ammoniak, Holzeasche und ein Centner phosphorsaurer Kalk den Feldern gegeben wird.

Es gehört ein Uebermaß von Anmaßung bazu, bie Eandwirthe glauben zu machen, baß alle Felber eines großen
Landes nur Mangel an Phosphor und Stickstoff, daß
sie an allen übrigen Bestandtheilen, welche für die Gultur
ber Gewächse unentbehrlich sind, Uebersluß hatten, und es
gehört ein eben so großes Uebermaß von Unwissenheit und
Leichtgläubigkeit bazu, eine solche Behauptung, für welche
alle thatsächlichen Beweise sehlen, für wahr zu halten; Thatsache ist, daß nicht Tausende, sondern Hunderttausende von
Feldern sich in der Beschaffenheit der Felder des Herrn
Chattenmann besinden, deren Ertrag an Korn durch
Düngung mit Ammoniaksalzen allein, anstatt zuzunehmen,
abnimmt.

Je hoher ber Ertrag ber Felber burch die Anwendung von kunstlichen Dungmitteln ift, welche nicht alle nothwenbigen Elemente erseben, desto häufiger wird der Landwirth Gebrauch davon machen. Die Erzeugung des Stalldungers, durch welchen die dadurch herbeigeführten Migverhaltnisse in der Beschaffenheit des Bodens theilweise ausgeglichen werden konnten, wird sich in demselben Grade vermindern; eine Menge Candwirthe werden, freilich nur eine Zeitlang, glauben, darauf ganz verzichten zu burfen.

Ich hege die Hoffnung, daß vielleicht unter tausend Landwirthen einer und der andere sich durch die einfache Betrachtung, daß es seinen Feldern keinen Schaden bringen wird, bewogen sinden werde, meinen Rath zu befolgen, und ich bin dann gewiß, daß sie in wenig Jahren die Rüglichseit dieses Rathes anerkennen werden. Die hohen Erträge werden durch den vollständigen Ersatz aller Mineralbestandtheile vielleicht nicht höher, sie werden aber jedenfalls dauern b gemacht werden. Erst wenn durch sie das Gesetz der Fruchtbarkeit in der Zeit zum Bewußtsein der Landwirthe gebracht sein wird, erst dann werden wir zu einer rationellen Landwirthschaft gelangen.

Das Endergebniß meiner Untersuchungen über die Ernahrung der Gewächse war, daß der organische Dunger durch seine Bestandtheile wirke und daß er ersethar sein musse durch biese Bestandtheile (S. 177).

Ein wahrer Fortschritt in der Agricultur schien mir nur moglich zu sein durch eine Emancipation vom Stalldunger, bessen Werth ich richtiger vielleicht, als irgend ein Anderer vor mir, zu beurtheilen wußte und zur Anerkennung brachte.

Als die Aufgabe unserer Zeit betrachtete ich die Anwens bung vom kunftlichen Dunger, welcher alle wirksamen Bes standtheile bes Stallbungers in sich einschloß.

Ueber die Grundsage der Zubereitung der kunstlichen Dunger habe ich mich in zwei kleinen Schriften: "An adress to the agriculturists of Great Britain, explaining the principles and use of artificial manures; — ferner: "On artificial manures. Liver-

pool 1845, wie folgt, ausgesprochen, die in England und Deutschland damals verbreitet wurden.

"Benn die Fruchtbarkeit des Bodens von gewissen Mineralsubstanzen bedingt ist, wenn die Wiederherstellung der Fruchtbarkeit der erschöpften Felder durch Menschen- und Thierercremente auf ihrem Gehalte an eben diesen Materien, wenn die beschleunigende Birkung dieser Dunger auf ihrem Gehalte an Ammoniak beruht, so ist klar, daß wir dieselben nur dann entbehren können, wenn wir alle darin enthaltenen wirksamen Bestandtheile genau in denjenigen Berhältnissen und in der zur Aufnahme in den Pplanzenorganismus geeignetsten Form geben, in welchen sie im fruchtbarken Boden oder in dem wirksamsten Dunger enthalten sind."

"Bas wir nach bem gegenwärtigen Standpunkt der Biffenschaft bereits über die Wirkung eines jeden Düngers bestandtheils wissen, muß Sedermann überzeugen, daß es gleichgültig für die Pslanzen ist, aus welcher Quelle sie stammen. Der löslich gemachte sossille Apatit aus Spanien, das Kali aus dem Feldspath, das Ammoniak aus dem Steinkohlengas mussen die nämlichen Wirkungen auf das Pslanzensleben äußern, wie die Knochenerde oder das Kali oder das Ammoniak, was wir im Stalldunger geben."

"Bir leben in einer Beit, wo biefer Schluß einer umsfassenden und grundlichen Prufung unterworfen werden muß, und wenn das Resultat den Erwartungen entspricht, die man zu machen berechtigt ist, wenn die animalischen Ercremente durch ihre wirksamen Bestandtheile ersehdar sind, so wird eine neue Uera für die Landwirthschaft beginnen« (S. 10).

Auf den Wunsch einiger Freunde entschloß ich mich im Jahre 1845 zu dem Versuche, diese Ansichten verwirklichen zu helsen. Ich theilte ihnen eine Reihe von Vorschriften

dur Darstellung kunftlicher Dunger für verschiebene Cultur= gewächse mit, beren Zusammensetzung auf die Analyse ihrer Asche begrundet, und in welcher alle organischen Substanzen ausgeschlossen waren. Der zur Steigerung der Erträge no= thige Stickstoff sollte benselben in der Form von Ammoniak= salzen beigegeben werden.

In meiner Schrift "über kunftliche Dunger" ist S. 26 gesagt: "Ammoniaksalze. Man kann es als gewiß bestrachten, daß der Stickstoff der Gewächse entweder von dem Ammoniak der Atmosphäre oder des Dungers stammt, welscher dem Felde in der Form von sesten und sluffigen Ercresmenten gegeben wird, daß stickstoffhaltige Berbindungen nur insofern eine Wirkung auf das Wachsthum der Pslanzen ausüben, als ihr Stickstoff in den Processen der Fäulniß und Verwesung in der Form von Ammoniak frei gemacht wird. Wir mögen deshalb mit Vortheil alle stickstoffhaltizgen Stoffe durch Ammoniaksalze vertreten können."

Nach biefer Theorie follten bemnach bie funftlichen Dunger bie Afchenbestandtheile ber zu cultivirenden Gewächse und eine gewisse, beren Bedarf entsprechende Menge Stidftoff in ber Form von Ammoniaksalzen enthalten.

Seite 21 meiner »Adress« ift gefagt:

"Aller Dunger, welcher zu bem Gebrauch fur nachsten Winter bestimmt ift, enthält eine bem Stickstoffgehalte ber zu erzielenben Felbfrüchte entsprechenbe Menge Ammoniak; Bersuche, mit benen ich soeben beschäftigt bin, werden zeigen, ob in Zukunft ber Preis biefer Dunger nicht sehr ers mäßigt werden kann burch Ausschließung von ber ganzen Menge ober von einem Theil bes Amsmoniaks. Ich glaube, daß bies ber Fall sein

barf fur manche Pflanzen, fur Klee und fur alle fehr blattreiche Gewächse, fur Erbsen und Boh= nen, aber meine Bersuche sind noch nicht so weit vorangeschritten, um diese Thatsachen mit Sicher= heit zu beweisen."

Der Beweis, daß diese Dunger Ammoniak als Bestandtheil enthielten, ist vollständig und unwidersprechlich durch das Zeugniß des Herrn J. B. Lawes geführt, durch welchen die wirkliche Anwesenheit des Ammoniaks in diesen Dungern beglaubigt wird; er sagt (Journ. of the Roy. Agr. Soc. Vol. VIII, p. 21), daß er das Ammoniak beutlich durch den Geruch wahrgenommen habe.

Wenn nach diesen unzweiselhaften Thatsachen ein Mann von Ehre behauptet und glauben machen will, daß diese Dunger nur die Aschenbestandtheile der Gewächse enthalten haben sollten und enthalten håtten, und daß das Ammoniak darin ausgeschlossen gewesen sei, so läßt sich dies nur einem intellectuellen Krankheitszustande beismessen, für welchen ein geschickter Arzt vielleicht, aber weder die Logik noch die gesunde Bernunst ein Heilmittel besitzt.

Ich gestehe gern, daß die Anwendung dieser Dunger auf Boraussehungen gebaut war, die in der Wirklichkeit nicht eristirten.

Diese Dunger bezweckten eine ganzliche Revolution in der Landwirthschaft,

Der Stallbunger follte ganzlich ausgeschlof= fen und alle in den Ernten hinweggenommenen Mineral= bestandtheile durch den Mineraldunger ersetzt werden.

Die gewöhnlichen Rotationen follten aufhoren.

Es follte bie Frage geloft werben, welche unter ben

Culturpflanzen Ammoniak im Dunger nothig haben, und welche es entbehren konnen.

Der Dunger sollte bas Mittel barbieten, auf einem und bemselben Felbe, ohne Aufhören und ohne Erschöpfung, biesselbe Pflanze, Klee, Weizen u. s. w., nach dem Willen und Bedurfniß bes Landwirthes zu bauen.

Ich bin gewiß, daß diese Dunger in ihrer Form und Löslichkeit große Mangel hatten und einer bedeutenden Berbesserung fahig sind, aber ich glaube nicht, daß die Grundsabe, auf welchen ihre Zusammensehung beruht, zu irgend
einer Zeit falsch oder unrichtig befunden werden durften.

Es war jedenfalls eine ungludliche Idee, vorauszuseten, daß die 3mede, zu deren Verwirklichung diese Dunger diesnen sollten, vor 11 Jahren von den Landwirthen in ihrer ganzen Bedeutung erfaßt und einer grundlichen Prufung unterworfen werden wurden, und ebenso thoricht, zu einem solchen Unternehmen aufzusordern, ohne alle Aussicht, demsselben die Zeit und Kraft, welche zu dessen Durchführung erforderlich waren, widmen zu können.

Im Jahre 1847 erschien (Journ. of the Roy. Agr. Soc. of E. Vol. VIII, p. 1) die erste agricultur = chemische Abhandlung des herrn 3. B. Lawes mit bem ichonen Motto im Gingange: Praris mit Biffenfchaft, in welcher er jene Unzahl von Bersuchen beschreibt, aus welchen nach feiner Meinung hervorging, daß ber nach meinen Borschriften bargestellte Beizenbunger wirkungsloß gemesen sei und keinen Werth fur die prak= . tische gandwirthschaft besitze. Unstatt sich aber auf die Thatsache zu beschranken, daß ber ermahnte Beigendunger ben Erwartungen, die er sich von seiner Wirkung gemacht, nicht entsprochen habe, glaubte er burch feine Bersuche

ben Beweis geführt zu haben, daß meine Theorie falsch sei und verworsen werden musse. Er sagt S. 22: "Die von Liebig ausgestellte Theorie, baß der Ertrag eines Felsdes steigt und fällt in genauem Berhältniß zu der Zunahme oder Abnahme der in dem Dünsger zugeführten Mineralsubstanzen, ist so ernstlich berechnet, den Landwirth irre zu führen, daß es von hoher Wichtigkeit ist, ihre Trüglichkeit allgemein bekannt zu machen. Die Berachtung, welche der praktische Landwirth sur den Trrthümern, welche von den Lehrern derselben begonnen worden sind."

Die von J. B. Lawes bamals angestellten Bersuche waren nur mit bem nach meiner Borichrift bargestellten Beizenbunger und mit keinem ber anderen Dunger fur andere Culturgemachse angestellt; es schien mir, bag es ihm mehr barum zu thun gewesen sei, biefen Beigenbunger unwirksam zu finden, als meine Theorie zu prufen, mas bei diefer Urt von Berfuchen so haufig ber Fall ift, und ba ich mahrnahm, daß weder ber praktifche Mann noch fein wiffenschaftlicher Gebulfe (Gilbert) mein Buch gelesen ober verstanden hatten, fo nahm ich viele Sahre keine weitere Notiz von ihren Einmurfen. Das Stadium bes Wiberftandes und bes Migverstebens aus Unwissenheit muß wohl eine jede neue Theorie burchmachen, und daß die meinige in diefer Beziehung fei= nen besonderen Borzug genoffen hatte, wurde ich zuerft vor etwa zwei Sahren gewahr, wo ich zu meinem nicht geringen Erftaunen erfuhr, bag man aus meiner Theorie einen Strohmann gemacht hatte, ben man burch einen anberen Strohmann, genannt Stidftofftheorie, befampfen lieg. Es mar dies das Werk der herren Lames und Gilbert,

und da beren Ansichten in Deutschland eifrige Bertreter gefunden hatten, so schien es mir an der Zeit und eine Pslicht zu sein, ihre Irrthumer, sowie die Wahrheit an das Licht zu bringen.

Die Wege, auf welchen die Herren Lawes und Gilbert zu den Beweisen gelangt sind, daß meine Lehre falsch sei und in der praktischen Landwirthschaft keine Anwendung finden könne, sind ganz ungewöhnlicher Art und durften sicherlich in der Geschichte der Landwirthschaft als eine historische Merkwurdigkeit angesehen werden.

Ich hatte gelehrt: daß die Nahrung aller Ge= wachfe ganglich aus unorganischen Materien be= stehe.

Rohlenfaure, Ammoniak und Baffer find unsorganische Berbindungen; vom Baffer ftammt ber Bafferstoff, von ber Kohlenfaure ber Kohlenfoff, von bem Ammoniak stammt ber Stickstoff ber Gewächse.

Organische Materien sind Theile und Ueber= reste von Pflanzen und Thieren.

Organische Dunger sind Dunger, welche Theile von Pflanzen und Thieren enthalten.

Unorganische Dunger find Dunger, von welschen Theile und Ueberrefte von Pflanzen und Thieren ausgeschloffen find.

Mit biefen Fundamentalfåten stand, wie man sich wohl benten kann, jeber andere Sat und jeder Gedanke in meinem Buche im engsten Zusammenhange und ber Prufung meiner Lehre mußte nothwendig die Prufung dieser Grundsfate vorausgehen.

Bas that nun herr 3. B. Lawes? Er machte sich

eine ganz eigene Theorie, welche in ihrer Grundlage ber gerade Gegensatz meiner Ansichten ift, er sagte (Journ. of the Roy. Agr. Soc. Vol. VIII, p. 16)\*):

"Drganische Dunger sind solche, welche ber Pflanze durch Zersetzung oder auf andere Beise organischen Stoff, Kohlenstoff, Wasserstoff, Sauerstoff oder Sticktoff zu liefern vermögen.«

"Unorganische Dunger sind folche Substanzen, welche die Mineralsubstanzen enthalten, aus welschen bie Afche ber Gemachfe besteht".

Kohlensaure, Wasser, Ammoniak und Ammoniaksalze sind hiernach keine Mineralsubskanzen. Mineralbunger ift Dunger, welcher nur die Uschenbestandtheile der Ge-wächse enthält.

Es mag wohl Jedermann gestattet sein, sich seine eigenen Ansichten über eine wissenschaftliche Lehre zu machen, und es konnte herr Lawes nicht gehindert werden, das Ammoniak im Widerspruch mit den Lehren der Chemie zu den organischen Materien zu rechnen; allein es war ebenso unerlaubt wie widersinnig, zu behaupten, daß seine Definition von Dünger meine Definition sei und daß diese feine Ansichten von meiner Lehre meine Ansichten gewesen seine, wie dies aus seiner neuesten Schrift hervorgeht. Die Wisderlegung meiner Lehre wurde jest zu einer leichten Aufgabe.

Wenn ich bavon fprach, daß aller Fortschritt in ber Candwirthschaft bavon abhange, ben Stallbunger burch seine

<sup>\*)</sup> Organic manures are those which are capable of yielding to the plant by decomposition or otherwise organic matter carbon, hydrogen, oxigen, nitrogen.

Inorganic manure are those substances which contain the mineral ingredients of which the ashes of plants is found to consist.

wirksamen unorganischen Bestandtheile zu ersetzen, so bewies herr Lames, auf seine eignen falschen Definitionen gestützt, daß ich behauptet habe, man folle das Ammoeniak im Dunger ausschließen, denn Ammoniak sei ja eine organische Berbindung!!

Und als ich in meiner kleinen Schrift ("Grundfage" S. 90) bavon sprach, daß seine (des Herrn Lawes) Bersuche den Beweis in sich einschlössen, daß der Stalldunger (der organische Dunger) in seiner ganzen Wirkung ersett werden könne durch Mineralsubstanzen, denn schwefelsaurer Ammoniak und Salmiak seien Mineralsubstanzen, so erwidert er hierauf:

"So werden benn "Ammoniaksalze" schwefelsaures Ammoniak und Salmiak jeht zu ben Mineraldungern gerechnet! Dies heißt ber ganzen Frage ben Boden nehmen! Aber ein so burchsichtiger Kunstgriff wurde ber Erwähnung kaum wurdig sein, ware er lediglich an den wissenschaftlichen Lesser gerichtet \*)."

Und da ich in meiner kleinen Schrift Kohlensaure, Ammoniak und die Aschenbestandtheile der Gewächse als Gegenssätze im Sinne von Luft und Bodenbestandtheilen, wie dies in meinem Buche geschah, gebraucht, was in der Erklärung nicht vermieden werden konnte, so wagt Herr Lawes (S. 448) glauben zu machen, daß ich beide als Gegensätze in seinem Sinne, das Ammoniak als einen organischen Stoff

<sup>\*)</sup> Thus then \*\*ammoniacal sals a sulphate of ammonia and sal-ammoniac are to be classed as mineral manures! This is indeed begging the whole question! But a manoeuvre so transparent as this would not even require notice, were it only adressed to the scientific reader (On some points Journal Vol. XVI, p. 447)!!

angesehen hatte, was von meinem Standpunkte aus eine bare Unmoglichkeit gewesen ift, und er nennt meine Ausein= andersehung eine "Lift!! "Die Lift, fagt er, "ist nicht ganz ohne Erfolg gewesen. (S. 448).

Nachdem also Herr Lawes meine Fundamentalsäte in Unwahrheit verkehrt, und durch den Gebrauch, den er davon seit 9 Jahren in defentlichen Versammlungen, public dinners, und in seinen Schriften gemacht, sicher zu sein glaubte, daß die Landwirthe seine Unwahrheit für Wahrheit halten würden, tritt dieser Mann mir entgegen und behauptet, daß die Sprache der Wissenschaft eine "Lüge" sei!! Eine solche Beweissührung ist sicherlich in wissenschaftlichen Schriften noch nicht vorgekommen.

Bas in diesem so bochft unwissenschaftlichen Streite am meiften in Bermunberung fest, ift ber Umftand, bag eine aanze Anzahl beutscher landwirthschaftlicher Schriftsteller bie mir von herrn Cames octropirte Theorie, fowie seine Definitionen des Dungers ohne weitere Prufung als meine Theorie betrachtet und eine Reihe von Jahren-hindurch behauptet haben, bag ich unter unorganischem ober »Mineral= dunger« ausschließlich nur die Aschenbestandtheile der Ge= wachse verstanden habe, und viele dieser Manner find Chemiter, beren Beruf es batte fein follen, im wohlverstandenen Interesse ber gandwirthschaft die Bermittelung miffen= schaftlicher Bahrheiten auf fich zu nehmen, anstatt bie Lobredner irriger Erklarungen von Thatfachen und unbegrun= beter Sprothesen abzugeben. Daß sie bie Ansichten des Berrn 3. B. Cames über bas Berhaltnig ber praktischen Candwirthschaft zur Theorie zu ben ihrigen gemacht, bies ift eine Sache, über die ich kein Recht habe, ihnen einen Borwurf ju machen; allein es ift boch ein hoher Grad von Leichtfer= tigkeit und Ungrundlichkeit, daß Berfaffer von landwirthsichaftlichen Berken, die sich das Recht zusprechen, über meine Theorie ein Urtheil abzugeben, englische Sournale und nicht meine Schriften als die achten Quellen derselben angesehen haben.

Die Geschichte bes Streites mit Herrn Lawes bietet eine Menge hochst eigenthumlicher Zwischenfälle bar. Bor etwa zwei ober brei Jahren besuchte mich in Munchen Herr Dr. Gilbert, früher mein Schüler und jest ber wissenschaftliche Gehülse bes Herrn Lawes, und er versicherte mich mundlich, daß seine sowohl wie die Ansichten des Herrn Lawes im Grunde von den meinigen nicht abwichen und daß diesselben nur von Herrn Pusen nicht ganz richtig ausgefaßt worden seien.

In der That giebt es kaum einen schlagenderen Beweis für die Wahrheit meiner Lehre, daß man in der praktischen Landwirthschaft vor allem Anderen dafür besorgt sein muffe, die in den Ernten hinweggenommenen Bodenbestandtheile dem Felde wieder zu ersehen, wenn man die Dauer der Fruchtbarkeit erhalten will, als die Aeußerungen in seiner neuesten Schrift, mit welchen er einigen meiner Einwürfe zu begegnen sucht.

Ich hatte in meinem Buche einen besonderen Nachdruck barauf gelegt, daß das Ammoniak fur sich keine Birkungen hervorzubringen vermoge, und zwar stets mit dem Beisat, daß es sehr gunftig wirke, wenn es begleitet sei von den Mine-ralsubstanzen, die seine Aufnahme in den Pflanzen vermitteln.

Diesem Grundsatz entgegen, behauptete Herr Lawes in einer Menge von Stellen seiner Schriften, daß das Ammoniak fur sich (alone) und Ammoniaksalze fur sich, eine machtige Wirkung auf die Erhohung der Erträge ausübten, ohne an irgend einer bieser Stellen auf die nothwendigen

Bebingungen feiner Birkfamkeit hinzuweisen; benn, hatte er bies gethan, wie mare es moglich gewesen, eine folche Be= hauptung als einen Biberspruch mir entgegenzusegen.

In gleicher Beise sprach er sich ganz unbedingt barüber aus, daß flickftoffhaltige Dunger vorzüglich geeignet seien fur die Cultur ber Beizenpflanze.

Auf meine Einwurfe in meinen »Grundsagen«, daß herr Lawes die nothwendigen Borbedingungen fur die Birksamkeit des Ammoniaks ganzlich unberucksichtigt gelafsen habe, entgegnet er (S. 452):

"Um diesen willfürlichen Behauptungen von einer solchen Seite (quarter) zu begegnen, ist es nothwendig zu wieder= holen, daß alle unsere Empfehlungen (des Ammoniaks) für den Landwirth in diesen Betracht, wie wiederholt und auß-führlich außeinandergesetzt worden ist, sich auf die Landwirthschaft, wie sie im Allgemeinen in diesem Lande in Außübung ist, daß ist auf die Landwirthschaft, wie sie ist, sich bezieht, nämlich auf "vorhergehende Bedingungen", welche wir voraußgesetzt haben, zu sein ein "cultivirter Boden" und ein "Bechsel der Gewächse".

Rein Mensch auf ber Belt wird wohl aus diesem Sate entnehmen konnen, was herr Lawes unter "cultivirtem Boden und "Bechsel ber Gewächse" gesagt haben will; er meint damit nicht, daß das Ammoniak keine Birkung habe auf einem uncultivirten Boden und auf welchem kein Bechsel ber Gewächse stattgefunden habe, sondern er erläutert benselben auf folgende bemerkenswerthe Beise:

"Und was schließt ein Fruchtwechsel in diesem Lande ein? Er schließt ein die Cultur von Wurzel= und anderen Brachgewächsen; die Cultur von diesen schließt ein die Fut= terung von Thieren auf dem Gute, die Futterung von Thieren schließt ein die Erzeugung von Hosdunger, und die Erzeugung von Hosdunger, und die Erzeugung von Hosdunger schließt ein die "vorangehens den Bedingungen" eines periodischen Ersates aus den Hulfsquellen des eigenen Gutes, eines reichtlichen Berhältnisses der Mineralbestandtheile, welche in den Ernten dem Boden entzogen worden waren. In alles dies sind wir im Einzelnen wieder und wieder eingegangen und ebensowohl auf die Annahme, daß Rücksicht genommen werden musse, wenn nothig, auf die Einfuhr einer gewissen Quantität von Bestandtheilen."

Bir wiffen jett, mas herr Lawes unter einem » cul= tivirten Boben«, unter » Fruchtwechfel« und unter » Agricultur« versteht; er meint, daß darunter begriffen sei der vollständige Ersat der in den Ernten hin= weggenommenen Bodenbestandtheile, soweit der hausdunger reiche, durch diesen, und was daran mangele, durch Bufuhr und Erganzung von außen.

Die beutschen Landwirthe und landwirthschaftlichen Schriftsteller mogen hieraus entnehmen, in wie weit Herr Lawes burch zehnjährige Versuche dahin gelangt ist, meine Theorie zu widerlegen und darzuthun, daß dieselbe in der Praris nicht anwendbar sei!! Die Anwendung des Ammoniaks setze im Boden voraus den vollen zu einer Ernte nothigen Gehalt und Ersat an Mineralbesstandtheilen!! Daß die Praris und nicht die Theorie in den besonderen Fällen den Weg anzugeben habe, auf welchem dieser Ersat zu bewerkstelligen sei, versteht sich von selbst.

Muf meiner Reise in England im vorigen Berbfte er=

hielt ich ganz unerwartete Aufschlusse über die nachste Beranlassung der Versuche des Herrn Lawes. Wie mir Herr Professor Miller (King's College) in London mittheilte, der in dieser Sache als wissenschaftlicher Beistand mitwirkte, versuchte Herr I. B. Lawes, welcher eine Fabrik von Kunstdunger errichtet hatte, damals ein Monopol für die Fabrikation des schwefelsauren Knochendungers (superphosphate of lime) zu erlangen, was ihm zum Vortheil der englischen Landwirthschaft durch mein Buch, in dessen dritter Auslage (1843) die Beschreibung desselben enthalten war, mißgluckte. Wäre es ihm gelungen, sich den Besit dieser mächtigen Fabrikation zu sichern, ich glaube, er hätte mich und meine Theorie für immer in Ruhe gelassen.

Nicht die wiffenschaftliche Prufung meiner Theorie, sondern der in seiner Eage naturliche Wunsch, die nach meisnen Vorschriften dargestellten Dunger möglicherweise von der Concurrenz mit den seinigen auszuschließen, veranlaßten ihn zu seinen ersten Versuchen.

Die Prufung der Birksamkeit der nach meinen Borschriften dargestellten Fabrikate nannte er eine Prufung der Richtigkeit meiner Theorie; die Thatsachen, welche zeigten, daß die Erträge seiner Versuchskelber durch diese Dunger nicht stiegen, nannte er Beweise; sie bewiesen nach ihm, daß die Dungung mit den Bodenbestandtheilen des Beizenskeine Birkung hatte, und er schloß daraus, daß deren Zussuhr von außen für seine und die englischen Felder ohne Rugen sei.

Und da diese Fabrikate die Aschenbestandtheile der Beizenpflanze in der Quantitat, wie sie eine Beizenernte bes darf, und in den Berhaltnissen enthielten, wie sie die Unaslyse der Asche der Beizenpflanze ergeben hatte, so behauptete

er, seine mißgludten Erperimente mit diesen Dungern seien Beweise, daß die einzige wissenschaftliche Grundlage zur Beurtheilung eines Dungers, namlich deffen chemische Zusammensetzung, eine falsche sei und in der Praris sich nicht bewährt habe.

Und er zeigte sodann, was seine Praxis sei; biese Praxis bestand barin, daß er sich und nicht den Pflanzen das Recht einraumte, in Beziehung auf ihre Ernahrung ein Wort mitzusprechen. Richt diejenigen Elemente und in demjenigen Verhaltnisse, wie sie die Pflanze aus dem Boden auswählt, sollten nach seiner Praxis den Feldern gegeben werden, sondern mit rein erdachten, in chemischem Sinne ohne alle Grundsätz zusammengesetzten Mischungen, sollte die Fruchtbarkeit des Bodens wiederhergestellt und der Erssatz der in den Ernten hinweggenommenen Bestandtheilen bewirkt werden.

Nach meiner Lehre kann man die Erträge der Felber nur auf die Beise dauernd machen, wenn man benselben die durch vorausgehende Ernten entzogenen Bodenbestandtheile im richtigen Berhältnisse und im wirksamen Zustande ersetzt.

Ein reiches fruchtbares Felb liefert unter biefen Ber= baltniffen bauernd reiche Ernten.

Ein mittleres Feld liefert unter benfelben Berhaltniffen bauernd mittlere Ernten.

Eine Vermehrung von Bobenbestandtheilen wird die Fruchtbarkeit eines Feldes nur im Verhaltniß zu der Menge, die es bereits an diesen nothwendigen Pflanzennahrungs= mitteln enthält, erhöhen können; der Ertrag eines daran reischen Feldes wird durch Vermehrung derselben nicht zunehmen, während der Einsluß dieser Steigerung auf den Ertrag armer oder mittlerer Felder, welche daran Mangel haben, im

Berhaltniß zu diesem Mangel steht. Die einfache Zufuhr von Kalk und Gyps zu Felbern, benen diese Bestandtheile sehlen, macht dieselben zur Cultur von Klee geeignet, welscher vorher darauf nicht aufzubringen war.

Ein reiches fruchtbares Feld wird durch auseinandersolzgende Culturen, ohne alle Dungung, in den Zustand eines Feldes von mittlerer Bodenbeschaffenheit versetzt werden, d. h. es wird nach einer Reihe von Jahren, im Verhältniß zu seinen früheren Erträgen, nur mittelmäßige Ernten liesern; und wenn demselben, von dieser Zeit an, nur soviel und nicht mehr Bodenbestandtheile wieder ersetzt werden, als in dem vorhergehenden Jahre entzogen worden sind, so wird es dauernd in diesem mittleren Zustande der Fruchtbarkeit besharren.

Benn man einem solchen durch aufeinanderfolgende Culturen erschöpften Felde die ursprüngliche Ertragsfähigkeit wieder geben will, so muffen demfelben alle mahrend der Dauer der Erschöpfung entzogenen Bodenbestandtheile wieber zuruckgegeben werden.

Diese Regeln für die Düngung der Felder sind an sich so einfach, daß man denken sollte, sie verständen sich ganz von selbst; allein sie sind von herrn Lawes in seinen Düngerversuchen nicht beachtet worden und wurden bei ähnlichen Untersuchungen nicht beachtet, woher es denn kommt, daß ben gewonnenen Resultaten die Bedeutung, welche man ihnen zuschreibt, völlig abgeht.

Herr Lawes wählte, um den Einfluß der Aschenbesstandtheile der Gewächse und die Birksamkeit des nach meisner Borschrift dargestellten Beizendungers zu prufen, zu seinen Versuchen ein Feld, von dem er sagt (Journal T. VIII, p. 7): "daß es durch vorausgegangene Culturen in

ben niedrigsten Bustand von Fruchtbarkeita verset gemefen fei.

Unftatt nun diefem Beizenfelbe die in vier, sechs, vielleicht acht Sahren ober burch vier, feche, acht Ernten entzogenen Bobenbestandtheile durch bie vier=, feche=, achtfache Menge Beigenbunger, welche urfprunglich fur eine Ernte nothig gewesen mare, zu erseben, bungte er bieses er= schopfte Reld nur mit 448 Pfund, d. h. mit der einfachen Menge Beizendunger (nach meiner Borfchrift darge= ftellt) pro Ucre (engl.), welcher, wie aus feiner Borfchrift erhellt, etwas weniger wie fein halbes Gewicht von ben Uschenbestandtheilen der Weizenpflanze enthalt, und er mun= berte fich, daß bieses Feld (welches hiernach etwa 1 Gran Afchenbestandtheile auf 4 Cubitzoll Actererbe bei 12 Boll Tiefe empfing) einen Ertrag lieferte, ber nur um 15 Proc. ben Ertrag einer gleichen Rlache Band, welches feinen Dunger empfangen hatte, überstieg. Nach meiner Theorie hatte er die drei=, vier=, sechs=, vielleicht achtfache Menge geben muffen.

Unter biesen Umftanben konnte er aber gar keinen boheren Ertrag erwarten; das Einzige, worauf er rechnen konnte, war, daß dieser Ertrag, bei gleicher in den darauf folgenden Jahren wiederholter Dungung, dauernd geblieben mare.

Die Sauptfrage in Beziehung auf die Dauer ber Ertrage in einer Reihe von Jahren bei Anwendung bes nach ben Analysen bereiteten Weizendungers, im Vergleich mit den von ihm ausgedachten Mischungen, wurde von herrn Lawes var nicht in Betracht gezogen.

Es ift einleuchtend, daß ber Grund ber wirklichen ober scheinbaren Unwirksamkeit bes nach meiner Borschrift bargeftellten Beizenbungers von bemjenigen aufgesucht werden

mußte, ber es unternahm, meine Theorie zu prufen. Ein Bersuch an sich, ober eine Thatsache an sich giebt weber einen Beweis fur, noch gegen eine Theorie ab. Benn ber Bersuch ober bie Thatsache als Beweise bienen sollen, so muß bas Gelingen ober Mißlingen erklart, b. h. die Ursachen bes Erfolges ober bes Mangels an Birkung mussen aufgesucht und mit ben wissenschaftlichen Grundsätzen in Uebereinstimmung gesbracht werden.

Nicht ein jeder Versuch hat in dieser Beziehung einen gleichen Berth; ein thorichter, gebankenlofer Berfuch fann nicht in benfelben Rang gestellt werden mit einem mit befonnener Ueberlegung angeftellten und ausgebachten Bersuche; ber Unfteller bes letteren nimmt in bem einen Fall Rudficht auf die Bedingungen bes Gelingens und bie Urfachen bes möglichen Miglingens, er ift fich biefer Urfachen bewußt; ber andere kennt keine Grunde und fragt nicht bar= nach. Und wenn sich Jemand vornimmt, die Freigkeit einer Theorie durch Berfuche zu prufen, so gelingt ihm dies immer, auch wenn ihre Bahrheit unbezweifelbar ift. Denn nichts ift leichter, als Versuche anzustellen, die in ihrem Refultate ber Bahrheit einer Theorie wibersprechen, und je thorichter und gebankenlofer biefe Berfuche angestellt finb, besto mehr im Widerspruch ift ihr Resultat mit ber Theorie, gegen welche fie als Beweife bienen follen.

Wenn es Herrn Lawes im Ernste um die Prufung meiner Theorie zu thun gewesen ware, so wurde er sich solzgende, burch Versuche zu beantwortende Fragen haben stelzlen mussen:

In der Boraussetzung, diese Theorie sei richtig, so muß= ten die Aschenbestandtheile der Weizenpflanze im Dunger eine gang bestimmte erkennbare Wirkung auf das Bachs= thum biefer Pflanze und auf den Ertrag an Korn und Stroh ausüben, und der Grund der scheinbaren Unwirksamkeit des nach meinen Borschriften dargestellten Beizendungers konnte liegen:

- 1) in seiner Form und Beschaffenheit; berselbe war burch Schmelzung bereitet und seine Bestandtheile wes gen ihres krystallinischen Zustandes in ihrer Edslichkeit vielleicht beeinträchtigt;
- 2) in feiner Busammensetzung; es war möglich, baß feine Busammensetzung in ber Birklichkeit nicht ber Borsichrift entsprach, ober baß bie theoretisch angenommenen Berhältniffe ber Bestandtheile, bem Bedarf ber Beizenspflanze in ber Beit ihres Bachsthums nicht genügten;
- 3) in ber bem Felbe gur Wieberherftellung feiner urfprung= lichen Fruchtbarkeit nothigen Quantitat.

In Beziehung auf die erste Frage waren Mischungen von den Aschenbestandtheilen der Beizenpstanze in verschiesdenen Zuständen der Löslichkeit zu machen und diese als Dünger zu gebrauchen, oder der Beizendunger selbst mit besstimmten Quantitäten Stalldunger zu mischen und in Haussen zwei dis drei Monate vor seiner Anwendung in angeseuchtetem Zustande lagern zu lassen. Die in der Verwessung sich entwickelnde Kohlensaure ist ein mächtiges Mittel, die Mineralien aufzuschließen und ihre Bestandtheile löslich zu machen. Die Menge des damit gemischten Stalldungers konnte bei der Anwendung der Mischung in Rechnung genommen werden.

In Betreff ber zweiten Frage wurde die chemische Analife entschieden haben, ob der Beizendunger die ihm zugeschriebene Zusammensetzung gehabt hat oder nicht. Es ware leicht gewesen, durch Wischungen der Aschenbestandtheile der Beizenpflanze in anderen Verhaltnissen, z. B. durch Vermehrung der phosphorsauren Salze, zu erproben, ob darin ein Mangel war und der Grund der Unwirksamkeit gelegen habe.

Es mußte zuletzt zur Erlebigung ber britten Frage unstersucht werben, ob mit ber Bermehrung ber Quantitat bes Mineralbungers um bas Doppelte, Dreis und Bierfache ber Ertrag an Korn und Stroh nicht in einem bemerklichen Berhaltnisse gestiegen ware.

Erft nach Entscheidung dieser Fragen burch ben Bersuch konnte man vernünftiger Beise zu einem bestimmten Urtheil über die Wahrheit der Lehre kommen: daß die Aschenbesstandtheile der Beizenpflanzen nothwendig sind für das Wachsthum der Beizenpflanze, und daß die Zusuhr eines Düngers, welcher diese Aschensbestandtheile in dem für die Aufnahme geeignetsten Zustand, neben einer gewissen Menge Ammoniak, um deren Wirksamkeit zu beschleunigen, und in den durch die Analyse ausgemittelten Verhältnissen enthält, geeignet oder nicht geeignet ist, die urssprüngliche Fruchtbarkeit eines fruchtbaren Feldes wiederherzustellen und dauernd zu machen, oder einem armen Felde höhere Erträge abzugewinnen.

Bon allen diesen unbedingt nothigen Erfordernissen zur Prufung der Theorie hat weder Herr Lawes noch irgend ein anderer Experimentator ein einziges in Betracht gezogen, und es ist ganz unzweiselhaft, daß alle in dieser Beziehung angestellten Bersuche nicht die mindeste Beweiskraft besigen. Herr Lawes hat die Thatsache ermittelt, daß ein Feld, welches durch auseinanderfolgende Culturen auf den niedrigsten Grad von Fruchtbarkeit gebracht worden war, wenn demselben

bie Aschenbestandtheile der Weizenpflanze im Ernstallinischen Bustande und in derzenigen Menge einverleibt werden, welche zu einer mittleren Ernte hinreichen, daß in diesem Falle ein mittlerer Ertrag an Korn und Stroh wirklich erhalten wird.

Dies ift ein Kall, ben bie Theorie vorherfagt.

Ueber diese Thatsache hinaus sind alle seine Schlusse Fehlschlusse. Es ist vollkommen widersinnig, aus seinen mangelhaften Bersuchen zu folgern, daß die Aschenbestandtheile der Beizenpstanze keine Birkung gehabt hatten, daß sie also keinen Sinstuß auf den Ertrag des Versuchsjahres und der nachstsolgenden Jahre gehabt hatten oder gehabt haben wurden, daß die Beizenpstanze die Aschenbestandtheile derselben zu ihrem Bachsthum in denjenigen Berhaltnissen im Dunger nicht bedurfe, sondern in einem anderen Berhaltnisse, als wie sie die Analyse der Asche erkennen läßt.

Berr Came & hat Alles unterlaffen zu thun, mas vorher hatte geschehen muffen, und mas ein Mann ber Biffenschaft gethan haben murbe, um ju ber Berechtigung ju gelangen, meine Theorie zu verurtheilen; er hat eine ganze Reibe von Verfuchen mit feinen ohne alle wiffenschaftlichen Anhaltspunkte gemachten Mischungen, auf die mannigfaltigfte Beife abgeanbert, angestellt; warum vermied er es benn, ebensoviele Berfuche mit Mischungen anzustellen, welche ben Grundfaten ber Theorie entsprachen? Offenbar beshalb, weil ihm die Theorie und die Interessen der gandwirthschaft vollkommen gleichgultig gemesen sind. Belcher Bortheil konnte ihm vernunftiger Beise baraus erwachsen, die Beweise aufzufinden, baß meine Theorie in ihrer Grundlage richtig fei? ober bie Mittel und Bege aufzusuchen, die nach ben Grunbfagen ber Biffenschaft zusammengesetten Dunger wirksamer in ber Beit zu machen?

Man wird bemerken, daß Herr Lawes in allen seinen Schriften den Begriff der Theorie für gleichwerthig nimmt mit dem Begriff von Dünger, gleich als wenn die Gesetz der Ernährung gleichwerthig wären mit Nahrung. Wenn der Erfolg eines Düngers auf einem gewissen Felde als ein Beweis angesehen wird für die Richtigkeit der Anssicht, auf welcher seine Zusammensetzung beruht, so müßten die Morison'schen Pillen als schlagende Beweise dienen können, für die Wahrheit von Morison's Theorie der Unterleibskrankheiten, welche kein verständiger Arzt anerkennt; die günstigen Wirkungen dieser Pillen sind nichts Anderes als Thatsachen, welche beweisen, daß Purgirmittel in sehr vielen Fällen nütlich wirken, sowie denn die Ammoniaksalze in sehr vielen Fällen trefsliche Mittel sind, um bei gewissen Borbedingungen die Erträge der Felder zu steigern.

Mus feiner Berwirrung ber Begriffe ergab es fich benn, daß die Bertheidigung meiner Unfichten Berrn Cames gleich einem Angriff auf seine Dunger galt; mit bem Bertrauen auf die Wahrheit seiner Behauptungen konnte in feiner Lage nothwendig das Bertrauen feiner Abnehmer auf die Gute feiner Producte erschuttert werden. Darum veranlagte er bie ehrenwertheften Manner, Berrn Pufen und ben gegenmartigen Berausgeber bes Journals ber landwirthschaftlichen Gesellschaft von England, feinen Abhandlungen Beugniffe gur Beruhigung feiner Abnehmer auszustellen, worin im Befentlichen nichts Underes gefagt ift, als daß meine Theorie (meine Dunger) schlecht fei, und dag die Praris fich ju Gunften ber Gute und Wirksamkeit feiner, bes herrn Lames Dunger, d. h. seiner Theorie ausgesprochen habe. Dies ift ein in der Erdrterung von Fragen, welche fo tief in ben Nationalwohlstand eingreifen, gang ungewöhnliches Berfabren; aber die Geschichte ber Candwirthschaft wird in diesem Streite eine ftrenge Richterin sein.

Bis zum Jahre 1847 bachte kein Mensch in Europa baran, daß ich gelehrt habe, "der Ertrag der Felder stehe im Berhältniß zu den im Dunger zugeführten Mineralsubsstanzen allein, oder daß ich gerathen hatte, den Kornpflanzen im Dunger kein Ammoniak zu geben."

Bor bem Erscheinen ber ersten Abhandlung bes Berrn Lawes erkannten die Naturforscher und Landwirthe, daß ich bemuht gewesen bin, ihre Aufmerksamkeit gang bestimmten Bedingungen ber Fruchtbarkeit ber Felber zuzulenken, beren Wichtigkeit ich um so mehr bervorhob, je weniger man sie fruher beachtet hatte. Die Wirkung bes Ummoniaks ober stickstoffreicher Dungmittel war lange vor mir anerkannt und festgestellt. Db dies ein Fehler mar, wird in ber nachsten Beit jur Entscheidung tommen. Alles, was die Berren &a= wes und Gilbert in ihrer neuen Schrift aus amerikanischen und europaischen Zeitschriften ju Gunften ihrer Unsichten von meiner Behre zusammengetragen haben, und ich bin uberzeugt, fie haben nichts zuruckgelassen, ift nichts weiter als bas Echo ihrer eigenen unrichtigen Auffaffungen und Erfindungen. Es ift nicht der Dube werth, uber diese Armuthezeugnisse ein Wort zu verlieren.

Sebermann, der mit Unbefangenheit und ohne Borurtheil die Versuche der Herren Lawes und Gilbert einer näheren Betrachtung unterwirft, muß zu der Ueberzeugung gelangen, daß diese Männer vermöge ihrer Geisstesichtung völlig unfähig waren, zu irgend einem Aufsschluß von dauerndem Werth für die praktische Landwirthsschaft zu gelangen. Sie hatten nicht die Absicht, den Landwirthen durch ihre Experimente zu zeigen, wie sie es ankans

gen mußten, um ihre Felber zu verbeffern ober welche Culturmethoben fur verschiebene Bobenarten am geeignetsten seien ober wie die Natur ber Dunger sich richten muffe nach ber geologischen Beschaffenheit ber Gebirgsart, aus welcher ber Boben sich gebilbet hat, sondern sie haben ganz einfach wirksame Dunger fur ihre Versuchsfelber aufgesucht und haben sie in der Wirklichkeit nicht gefunden.

Nach zehnjährigen Berfuchen ift es ihnen nicht gelungen, bem Candwirthe ein einziges Recept zu einem wirksamen Dunger für irgend eine Gegend, ober irgend einen Boben, ober irgend eine Culturpflanze in die Sande zu geben.

Wenn ich, ber Mann ber Theorie, als Hauptresultat meiner Arbeiten gefunden håtte, daß man durch eine Dungung mit 5 Pfund Ammoniak einen Mehrertrag erhalte von 1 Pfund Stickstoff im Korn, und durch Versuche gezeigt håtte, daß der Mehrertrag, erhalten mittelst 1 Pfund schwefelsauren Ammoniaks, 2 Pfund Korn und 3 bis 4 Pfund Stroh betrüge (siehe Journal Vol. XII, p. 10), wenn ich auf diese Thatsachen gestützt, den Landwirthen das Ammoniak als den Angelpunkt der Landwirthschaft empfohlen haben wurde, mit welchem Hohn wurden diese Lehren von den praktischen Männern ausgenommen worden sein\*).

<sup>\*) »</sup>Ich (herr Lawes) bin geneigt zu benken, baß für praktische 3wecke wir 5 Pfund Ammoniak als nothwendig annehmen können für bie Erzeugung von jedem Bushel (60 bis 64 Pfund) Beizen über ben natürlichen Ertrag bes Bodens und der Bitterung« (Journal VIII, T. I. p. 246). Ferner: »Bir gedenken nicht ganz in die Frage der Richtigekeit dieser Schätzung einzugehen, allein wir mögen im Borbeigehen bemerken, daß unter den Bersuchsfeldern, deren Geschichte wir gegeben haben in den vorstehenden Blättern, dis zur letzten Ernte, auch unter den besten Bedingungen in Beziehung auf die Zusuhr von Mineralssubstanzen, das Ammoniak und keinen Zuwachs geliefert hat, der dem unserer Schätzung gleichkommt« (p. 482).

Benn eine gutige Vorsehung in ihrem Erbarmen mit der Landwirthschaft zweimal soviel Ammoniak, als für eine volle Beizenernte für Korn und Stroh nöthig ift, auf die Felder fallen ließe, es ware Herrn Lawes nicht genug geswesen; ware es ihm gestattet, in dieser Beziehung seine Bunsche zu außern, so wurde er an die Vorsehung die Bitte richten, seinen Feldern und seinen Mischungen die fünffache Quantität zukommen zu lassen. Erst dann sei es möglich, daß er etwas über die Hälfte mehr ernten wurde, als seine Felder, ohne alle Zusuhr von Ammoniak, producirten. Diese Ansichten wären einfach lächerlich, wenn sie in ihren Folgen nicht so schällich wären!!

Wenn die Landwirthschaft eine Kunft ift, welche in ihrer Ausübung Verstand, Ueberlegung und Geschick voraussfest, so ist die Landwirthschaft des Herrn Lawes keine Kunst mehr.

Es circulirt eine Masse von Silber und Gold in der Welt herum und die Kunst des Reichwerdens besteht darin, daß ein Mann die Mittel kennt, von dem großen Strome ein Bachlein mehr seiner Casse zuzulenken. In gleicher Beise circulirt in der Atmosphäre und dem Boden eine im Verhältniß unerschöpsliche Menge von Nahrungsstoff, und die Kunst des Landwirthes besteht darin, daß er die Mittel kennt und anwendet, diesen Nahrungsstoff wirksam und verwendbar für seine Pflanzen zu machen; je mehr er von dem beweglichen Strome (der Lust) den undeweglichen Vermittelern seiner Production (dem Boden) zuzulenken versteht, desto mehr wird die Summe seines Reichthums in seinen Erzeugnissen zunehmen.

Durch Bersuche zu dem Schluß zu kommen, daß man durchschnittlich 5 Pfund Ammoniak geben musse, um 1 Pfund

Stickftoff zu ernten, dies heißt den Beweis führen, daß man die Frage nicht versteht. Bare er wahr, so wurden alle Ammoniaksalze in Europa für den Bedarf der englisschen Felder nicht genügen, und mit diesem ganzen ungeheuzen Aufwand an Stickftoff wurde zuletzt nur ein unbedeuztender Erfolg erzielt werben konnen.

Die hundertfältigen Berfuche bes herrn games haben dem Meere von bekannten Thatsachen einige hunbert Tropfen hinzugefügt, es find Hunderte von Lappen, aus benen sich kein gandwirth einen Rock zusammenflicken kann; keine einzige von allen seinen Thatsachen wird jemals in ber gandwirthschaft mehr Geltung gewinnen, als die iden= tifchen Thatfachen Geltung batten, welche befannt und gewogen waren, ebe er seine Versuche begonnen bat. Sein ohnmächtiges Bemühen, über ben "Stickstoff« und die "Anochen " hinauszukommen, beweift auf eine unwider= legliche Beise, und ich hoffe fur immer, wie vergeblich es ift, auf empirischem Wege die Grenze des Erfahrenen zu überschreiten. Er hat sich in einem Kreise herumgebreht und ift nach zwolf Jahren genau an bem Punkte angekommen, von bem er ausgegangen ift; benn vor biefer Beit galt es bereits als ein Ariom, bag Stickftoff bas wich= tigfte Dungmittel fur Kornpflanzen, bag faurer phosphorsaurer Ralk der wirksamste Dunger für Aurnips fei, bag auch Stallmift auf beren Ertrag eine gute Birtung habe, und bag ber Berth eines Dungers gemeffen werben tonne burch feinen Stidftoffgehalt; dies find bie einzigen und Sauptresultate feiner Berfuche.

Ich muß gestehen, daß ich manchmal nicht begreifen kann, wie es möglich ist, daß irgend ein Mann von gesuns

ben Sinnen über die tiefe Unmahrheit ber theoretischen Unsfichten bes Gerrn Lawes im Zweifel fein kann.

Ich hatte ben Landwirthen ben Rath gegeben, auf benjenigen Nahrungsstoff, welchen ber himmel jedes Jahr und
alle Jahre auf ihre Felder fallen läßt, nicht vorzugsweise Rucksicht zu nehmen, sondern ihre Sorgen benjenigen Bestandtheilen zuzuwenden, die sich nicht von selbst und ohne
ihr Juthun ersehen, und wenn man in Erwägung zieht, daß
mir bekannt war, welche enorme Mengen Ammoniak der Boden enthalte, welches wirkungslos ist, wenn die Bedingungen seiner Wirksamkeit sehlten, so wird man verstehen,
warum ich die Wirkung der Brache in anderen Ursachen
und nicht in einer Bereicherung des Bodens an Ammoniak
suchen mußte.

In birectem Wiberspruch mit meiner Unficht, und nachbem fie vorausgeschickt hatten, bag in meinem Buche und namentlich in bem Capitel über Brache kein einziges Wort gesagt sei (S. 488) über die Anhäufung von atmosphäris schem Rahrungsftoff, von Stickftoff im Boden, behaupten bie Berren Lames und Gilbert "bag ber Mehrertrag eines Felbes in Folge bes Brachliegens weit eher megbar fei burch bie angehäufte Menge ber verwendbaren atmosphärischen Rab= rungsmittel in bem Boben, als burch bie Menge ber aufgeschlossenen Bobenbestandtheile" (G. 487). Rerner: haben felbft bei mehr als einer Gelegenheit die Aufmerkfam= keit ber gandwirthe auf biese Einfluffe gelenkt, und auf bie Thatfache, bag bas Studium ber Gigenschaften bes Bobens in Beziehung auf bie atmospharischen Nahrungsmittel ber Pflanzen, weit mehr Berth verspreche, als die bloße Bestimmung ber procentischen Busammensetzung ber Beftandtheile bes Bobens « (S. 488).

Und da fie in meinen Grundfagen ben Sat auffinden (S. 82): "Aber ben Boben burch die Kunft so zubereiten, baß er befähigt wird, in feinen barauf machfenben Producten, ein Marimum von Stidftoff aus ber Atmofphare und der von ber Natur ben Pflanzen angewiesenen Quelle ju schopfen, dies ift eine Aufgabe, murbig ber miffenschaftlichen gandwirthschaft;" so fugen sie hinzu (G. 488): Bir find gludlich, fur unfere Ansicht jest die Buftimmung von Baron Liebig felbst ju haben." Diefe Agricultur= chemiker wollen in biefer Beife glauben machen, fie batten mich über ben Gehalt von Ammoniak im Boben, ben Dr. Kroker vor 9 Jahren im meinem gaboratorium in zweiundzwanzig Bodenarten ermittelt hatte, belehrt, und ich fei ihrer Meinung beigetreten, bag bem Ummoniat, welches ber Boben in ber Brache empfange, eine Birfung vorzugs= meise zukomme!!

Die Herren Lawes und Gilbert haben aber, ohne es bewußt zu werden, den strengen Beweis dasur geliesert, daß die Anhäusung von Ammoniak im Boden in dem einen Jahre keinen Einsluß hat auf die Ernte im nächsten Jahre. Sie dungten ein Feld im Jahre 1845 mit 336 Pfund Ammoniaksalz, wovon über 72 Pfund in dem Mehrertrag nicht verbraucht sein konnten, der Rest von 264 Pfund blieb im Boden, und zeigte sich wirkungsloß im Jahre 1846. Nach einer neuen Düngung mit Ammoniaksalz blieb ein neuer Rest von 406 Pfund im Boden, aber auch beide zusammen, 670 Pfund, hatten keinen Einsluß auf die Ernte im Jahre 1847; zuletzt blieb im Boden ein Rest von 1192 Pfund Ammoniaksalz, und auch dieser Rest verlor seine befruchtende Wirkung auf das Wachsthum der Weizenpflanze im folgenz den Jahre. Das Feld verhielt sich wie ein Abgrund, in wels

chem nach ber Ernte alles zugeführte Ammoniak verschwand.

In allen ihren Versuchen mit Ammoniaksalzen auch bei enormen Ueberschuffen, zeigte sich die Anhäufung von Ammoniak ohne Einfluß auf den Zuwachs im nächsten Jahre.

In biesen Thatsachen liegt ber klarste unwidersprechlichste Beweis, daß bei Ausschluß der anderen Bedingungen, durch die Anhäufung von Ammoniak im Boden dessen Fruchtbarskeit im nächsten Jahre nicht erhöht wird, selbst wenn das Ammoniak in der Form eines nicht flüchtigen Salzes dem Bos den einverleibt worden ist. Wie läßt sich nun vernünftiger Weise voraussehen, daß die dreis oder fünsmal kleinere Menge, welche dem Boden in einem Brachjahre durch Luft und Regen im Ganzen möglicher Weise zuführbar ist, irgend einen bemerklichen Einsluß auf seine Fruchtbarkeit haben könne, wenn man obendrein noch weiß, daß bieser Boden viele hunderts, oft tausendmal mehr Ammoniak enthält, als eine volle Weizenernte nöthig hat?

Aus dem Mangel an Wirkung behaupten fie schließen zu konnen, das Ammoniak sei verdunstet und durch die Blatter und Halme abdeftillirt!!

Aber dieser Schluß ist keine Thatsache, sondern eine Einbildung, er ist erfunden, um ihre sogenannte Theorie zu retten. Das Ammoniak fur sich erhöht nicht die Fruchtsbarkeit der Felder.

Ganz ähnliche Schluffe machten sie in ihren Versuchen über die Cultur der Turnips. Sie dungten ein Feld mehrere Jahre mit schwefelsaurer Knochenerde, 1843 erhielt das Feld 504 Pfund, 1844 560 Pfund und 1845 1232 Pfund, zusammen 2296 Pfund von diesem Dungmittel. In den drei Erns

ten Ruben wurden fur jede Ernte circa 112 Pfund phos= phorfaurer Ralt bem Boben entzogen, in brei Jahren 336 Pfund, und es blieben mithin im Boben 1960 Pfund fur bie Ernte bes vierten Jahres jurud. Aber es ereignete fich ber merkwurdige Umftand, bag diefes Feld, obwohl es nach ber britten Ernte nahe viermal so viel schwefelfaure Knochen= erbe empfangen hatte, als man ihm im ersten Jahre gegeben hatte, daß bennoch im barauf folgenden Jahre baffelbe Stud eine neue Dungung mit 280 Pfund empfangen mußte, um eine neue Ernte zu liefern! Bahrend 504 Pfund im ersten Jahre eine ausgezeichnete Birkfamkeit zeigten, blieben 1960 Pfund nach bem britten Jahre auf die Ernte bes vierten Jahres ohne Einfluß! Bon einem Mangel an Phosphor= faure kann bier keine Rebe fein, ber Boben enthielt ja im vierten Jahre viermal mehr als im ersten, und boch verlor es seine Ertragsfähigkeit, die Phosphorsaure verlor ihre Birkfamkeit'! Dies ift gang berfelbe Kall wie bei ber Dungung bes Beizenfelbes mit schwefelsaurem Ammoniat. Dort verlor bas schwefelfaure Ammoniak, wie hier ber phosphor= faure Ralt, feine Wirkung auf die Ernte des darauf folgenben Jahres, und wenn Thatsachen eine unrichtige Ansicht beweisen konnen, so muffen die namlichen Argumente, angewendet auf bas Turnipsfeld, beweisen, bag ein Berluft ftattgefunden habe, daß der phosphorfaure Ralt burch die Blatter abbeftillirt ift; benn auf andere Beife kann ein Berluft nicht herbeigeführt worben sein.

Db die Schwefelfaure überhaupt in bem Superphos= phate irgend eine Rolle spiele und eine Birkung außere, barnach zu fragen, siel ben beiden Agriculturchemikern gar nicht ein, obwohl sie aus ben Analysen ber Turnipsaschen von Th. Bay und Ogston wissen konnten, daß die Turnips etwa 50 Procent mehr Schwefelfaure als Phosphor= faure bem Boben entziehen und unzweifelhaft auch bedurfen.

3mei ihrer Versuche sprechen fur die Ansicht, daß der Schwefelsaure ein Hauptantheil an der Wirkung des Supersphosphates zukomme.

Im Jahre 1844 bungten sie bas Stud Nr. 13 mit 400 Pfund Knochenmehl, 268 Pfund Schwefelsaure und 134 Pfund Kochsalz und ernteten 14 Tons 10 Centner Rusben und 6 Tons 11 Centner Blätter.

In demselben Jahre bungten sie ein gleiches Stud (Nr. 9) mit 400 Pfund Knochenmehl und Salzsäure (= 268 Pfund Schwefelsäure) und ernteten 9 Tons 9 Centner Ruben und 4 Tons 6 Centner Blätter.

Das Resultat dieser beiden Bersuche ift einfach, klar und unwidersprechlich. Die zwei Felder empfingen die namliche Menge Phosphorsaure in dem gleichen Buftande von &bslichkeit; beide empfingen Chlor.

Aber bas Feld, welches nur Phosphorsaure, Ralk und Chlor, keine Schwefelsaure empfangen hatte, lieferte 5 Tons Ruben und 2 Tons 5 Cent=ner Blatter weniger als bas andere Feld, wel=ches mit Kochsalz, saurem phosphorsauren Kalk und Schwefelsaure gedüngt worden war.

Der enorme Ausfall von 100 Centnern Ruben nud 105 Centnern Blatter in der Ernte konnte nicht einem Mangel an Phosphorsaure zugeschrieben werden, und ebensowenig der Gegenwart von Chlor; es ist einleuchtend, daß die Urssache des Unterschiedes der ausgeschlossenen Schwefelsaure zukam, daß diese in der Wirkung des schwefelsauren Knoschenmehls auf die Ruben einen Hauptantheil hat.

Ein anderer ihrer Bersuche ift nicht minder merkwur=

big. Im Jahre 1843 bungten sie bas Stuck Nr. 1 mit 12 Tons Stallbunger, bas Stuck Nr. 12 mit  $2^{1}/_{2}$  Centner schwefelsaurem Anochenmehl, 2 Centner Rapsmehl und 20 Pfund schwefelsaurem Ammoniak, ein brittes Stuck Nr. 23 mit 15 Bushel Thon und Unkrautasche.

|       |            |      |       |       |             |                  |    | Tons. | Ctr. | Pfd. |
|-------|------------|------|-------|-------|-------------|------------------|----|-------|------|------|
| Die ( | Erträge    | an : | Rüben | waren | nov         | $\mathfrak{Nr}.$ | 1  | 9     | 9    | 2    |
| w     | 39         | 10   | **    | "     | <b>19</b> . | Nr.              | 12 | 11    | 7    | 3    |
| n     | <b>3</b> ) | 20   | n     | »     | 20          | Nr.              | 23 | 11    | 1    | 3    |

Um die Bedeutung dieser Versuche richtig zu verstehen, muß man sich daran erinnern, daß die herren Lawes und Gilbert die Wirkung des schwefelsauren Anochenmehls der Phosphorsäure, die des Stalldungers den organischen Bestandtheilen des Strohs zuschreiben und zwar, wie sich von diesen Männern von selbst versteht, ohne nur jemals einen Versuch mit Phosphorsäure allein oder mit Stroh allein angestellt zu haben.

Wie erklaren sie nun aber bie Wirkung bes Thons und ber Unkrautasche, welche einen hoheren Ertrag wie ber Stallbunger und einen gleichen Ertrag wie bas schwefelsaure Knochenmehl geliefert hat? Hier kann von freier ober übersschüssiger Phosphorsaure und von organischen Bestandtheilen und auch von einem Drucksehler gar keine Rede sein! Die Antwort ist (p. 17, Vol. VIII, Part II.):

"Dies ift ein sonderbares Resultat und zeigt an, daß sowohl gewisse mechanische wie chemische Bedingungen im Boden wesentlich sind zu einer gunftigen und gesunden Ent-wickelung ihrer Sammelorgane."

Diesem Bersuche, bem einzigen von allen, die sie mach= ten, welcher fortgesett und genauer fludirt zu werden ver= biente, wurde keine weitere Beachtung geschenkt; benn viel= leicht hatte es sich ereignet, daß dieser Bersuch zur Begrundung des Fundamentalfahes meiner Lehre hatte führen können, was nicht in ihrer Absicht lag, und überdies waren aus Thon und Unkrautasche keine Handelsartikel zu machen.

Alle ihre Versuche tragen ben nämlichen Charakter; ein jeber hat seine kleine Geschichte; jeder wird in das Bett des Procrustes gelegt und abgeschnitten oder gestreckt, wie es eben ihre sonderbare Theorie bedurfte.

Wenn eine falsche Theorie baran erkannt wird, baß fie zu thörichten Erperimenten und absurden Schluffen führt, so giebt es vielleicht unter allen keine, welche biesen Charakter im hoheren Grade besigt, als bie Theorien bes herrn Lawes.

Bu ben Proben, welche Herr Lawes und sein Gehulfe geliefert hat, will ich eine neue hinzufugen, welche eben so schlagend ift.

Die Herren Chevandier und Salvetat haben im Jahre 1852 (siehe Annal. de Chim. et de Phys. 3. Serie. Tom. 34, p. 307) eine Untersuchung angestellt, woher es komme, daß von zwei Wiesen, die eine constant einen viermal höheren Ertrag an Heu gab, als die andere Wiese. Beibe Wiesen waren Rieselwiesen; sie empfingen das Wasser von zwei Quellen, die eine war die gute Quelle (la bonne source), die andere die schlechte Quelle (la mauvaise source). Daß der große Unterschied im Ertrag der beiben Wiesen von dem Berieseln mit dem guten und schlechten Wasser nicht den mindessühre, darüber hatten die beiden Chemiker nicht den mindessen Zweisel; Denn die Mehrzahl der Agriculturchemiker sind in allen Ländern darin einander ähnlich, daß sie niesmals an der Wahrheit ihrer Ansichten zweiseln.

Mit einem Fleiß und einer Ausbauer, welche bie größte

Bewunderung erwecken, begannen die Herren Chevandier und Salvetat das Wasser beider Quellen zu aichen (messen), welches zum Beriefeln der beiden Wiesen diente. Im Jahre 1847 empfing die eine Wiese von der guten Quelle 164281 Cubikmeter, die andere von der schlechten Quelle 255744 Cubikmeter. Die erste Wiese lieferte 158 Centner, die andere nur 46 Centner Heu.

Im Jahre 1848 empfing die eine Wiese von der guten Quelle 130312 Cubikmeter, die andere von der schlechten Quelle 126273 Cubikmeter Wasser. Die erstere lieferte 209 Centner, die andere nur 55 Centner Heu.

Das den beiden Wiesen zustießende Wasser wurde auf seinen Gehalt an Gasen und nicht flüchtigen mineralischen und organischen Bestandtheilen genau untersucht. Im Jahre 1848 führte

| -          |   | bi  | e f | dyle | chte D     | Lue | lle | di | gute :       | Quelle     | zu:∙ |
|------------|---|-----|-----|------|------------|-----|-----|----|--------------|------------|------|
| Rieselerbe |   |     |     |      | 171        |     |     |    | 156 <b>s</b> | tilogr.    |      |
| Natron .   |   |     |     |      | 312        |     |     |    | 233          | »          |      |
| Eisen .    |   |     |     |      | 0,8        |     |     |    | 0,6          | »          |      |
| Ralk       |   |     |     |      | <b>280</b> |     |     |    | 144          | <b>»</b> · |      |
| Magnesia   |   |     |     |      | 114        |     |     |    | <b>32</b>    |            |      |
| Organische | M | ate | rie | n    | 828        | •   |     |    | <b>756</b>   | <b>»</b>   |      |

Im Ganzen empfing die eine Wiese durch die gute Quelle in dem zusließenden Wasser 1622 Kilogr., die andere durch die schlechte Quelle 2070 Kilogr. Mineralsubstanzen. Der Gehalt des absließenden Wassers an diesen Bestandetheilen wurde naturlich nicht untersucht.

Von dem Gehalte des Waffers an Rochfalz, an welschem die Asche der Wiesenpstanzen so reich ift, ist keine Rede, ebensowenig wird eine Frage nach Phosphorsaure gestellt,

welche auf die Wiesenpflanzen eine so entscheidende Bir-

Worin lag nun jett der Grund des so außerordentlich ungleichen Ertrages an Heu der beiden Wiesen? Dieser Grund lag in der Beschaffenheit des Wassers! Dies war von vorneherein als eine unbezweiselbare Wahrheit angenommen.

Er konnte nicht liegen in der Kiefelerde, denn das Wasser der schlechten Quelle führte der Menge nach mehr zu als das Wasser der guten. Aus demselben Grunde konnte er nicht liegen in dem Natron und Kali, nicht in dem Cisen, der Bittererde und dem Kalk, auch nicht in der Summe der organischen Bestandtheile.

Die Elementaranalyse zeigte ben Grund bes Unterschiedes; die organische Materie enthielt Sticktoff, und die bes Wassers ber guten Quelle enthielt mehr von diesem Bestandtheil als das Wasser ber schlechten. Die eine Wiese empfing durch die gute Quelle mehr Sticksoff:

im Jahre 1848 . . 23 Kilogr. Stickstoff

im Jahre 1847 . . 15 »

mehr als die andere Wiese, welche mit dem Basser der schlechten Quelle berieselt worden war.

"In diesem ungleichen Verhältnisse an Stickstoff beruht (so sagen die beiben Agriculturchemiker) die wahre Ursache des Unterschiedes in der befruchtenden Kraft, den wir bis jest nicht zu erklären vermochten." (S. 316.)

Die Birkung biefer ungleichen Stickstoffmengen grenzt an ein Bunber!

15 Kilogramm Stickftoff geloft in 164 Millionen Kislogramm Waffer (bas ift ein Gran Stickftoff geloft in 10 baierischen Eimern, ober 41/4 hessischen Ohm ober in 580

preußischen Quart Baffer) sollen im Jahre 1847 bewirkt haben, bag bie Biefe

5584 Rilogr. ober 111 Centner mehr Seu als bie anbere Biefe und barin

55 bis 56 Kilogr. Stickstoff mehr ertrug!

23 Kilogramm Stickstoff geloft in 130 Millionen Kilos gramm Baffer sollen im Jahre 1848 bewirkt haben, baß bie Wiese

7720 Kilogr. ober 1541/2 Centner mehr Seu als bie andere Biefe und barin

771/5 Kilogr. Stickstoff mehr geliefert hat!

23 Kilogramm Stickftoff mehr im Riefelwasser follen bewirkt haben, daß die damit bewässerte Biefe

384 Kilogramm ober 768 Pfund Afchenbestandtheile per Hectare.

und darin 3½mal so viel Phosphorsaure, Kali, Kieselsaure, Kalf und Bittererbe an die darauf wachsenden Pflanzen mehr abzugeben vermochte, und zwar, wie es scheint, dauernd, als die andere Wiese, die weniger Stickfoff empfangen hatte!!

Bon bem Boben ber beiben Wiesen insbesondere wird nicht ein Wort gesagt; nur im Eingange wird im Allgemeinen bes merkt, daß der Boden des Thales in den Bogesen, wo die Bersuche angestellt wurden, die größte Tehnlichkeit dargebosten habe, und daß die sehr geringen Unterschiede, welche die Analyse anzeige, augenscheinlich von der Wirkung des Wassers herrühren, deren Einfluß Gegenstand der Untersuchung gewesen sei.

Der Bersuch, ob sich mit 23 Kilogr. Stickstoff ober einem Aequivalent an Ammoniaksalzen ber Ertrag ber schlechsten Wiese, ober ber mit bem Wasser ber schlechten Quelle

erhaltene, auf die Hohe des Ertrags ber anderen hatte erheben lassen, wurde naturlich nicht untersucht; denn um die Sache selbst war es den beiden Chemikern gar nicht zu thun. Wenn man durch eine Theorie zu Schlüssen, wie die von den Herren Chevandier und Salvetat gemachten gestührt wird, so ist sie, so sollte man denken, gerichtet; das Reich der Natursorschung hort damit auf und das der lees ren Hypothesen und des Aberglaubens beginnt.

Wirft man einen Blick auf den Standpunkt der wissenschaftlichen Landwirthschaft in Deutschland, so wird man wahrnehmen, daß auch bei uns die Mehrzahl der Männer, welche als Führer und Leiter derselben gelten, die Ansichten der Herren Chevandier und Salvetat, sowie die der Herren Lawes und Gilbert nicht nur theilen, sondern daß sie sich zu warmen Verbreitern und Vertheidigern der sogenannten Sticksofftheorie aufgeworfen haben, wonach der Sticksoff im Boden und Dünger die erste und wichtigste Bedingung und Quelle der Fruchtbarkeit und der Angelspunkt der Production ist.

Ich halte es für wichtig genug, die Versuche, Analysen und Bahlenresultate, auf welchen diese beutschen Agriculturchemiker ihre Ansichten stügen, einer genaueren Prüfung zu unterwerfen, und es erheischt wohl der gesunde Menschenverstand, daß wenn bewiesen werden kann, daß diese Grundlagen oder die Vordersätze zu ihren Schlüssen, falsch, unwahr und zweisfelhaft sind, daß ihre Folgerungen kein Vertrauen verdienen, sondern verworfen werden mussen.

Ich mahle fur biesen 3med bie neuesten Schriften bes herrn Prof. Dr. E. Wolff in Hohenheim und die letten Abhandlungen bes herrn Prof. A. Stockhardt in Tha-

rand, der beiden hauptadvocaten der Stickstofftheorie in Deutschland.

In der kleinen Schrift von E. Bolff "Die Erschopfung bes Bobens durch die Cultur" find eine neue Reihe von Beweismitteln zusammengestellt für die Wahrheit seiner Lehre,
daß die Fruchtbarkeit eines Feldes auf seinem Reichthum an Ammoniak oder Sticktoffverbindungen und bessen Erschöpfung
auf einem Verluft oder Mangel an diesen Materien beruhe.

Diese Schrift ist eine Erwiderung auf die Auseinanbersehungen, die ich in Beziehung auf meine Theorie in
meinen "Grundsäten der Agriculturchemie" gegeben hatte,
und ist bestimmt, zu zeigen, daß die von mir gelehrten
Grundsäte, wenn auch im Allgemeinen richtig, dennoch
keine Anwendung in der Landwirthschaft sinden konnten, und daß in Beziehung auf die Dungung der Felber
es für den Landwirth von dem größten Interesse sei, zu wissen, daß nicht alle wesentlichen Nahrungsstoffe
einer Culturpflanze auch nothwendige Bestandtheile
des Dungers zu sein brauchen (S. 20).

Bon meinen 50 agriculturchemischen Thesen, sagt er, baß er nicht die Absicht habe, dieselben einer Kritik zu unterwerfen; insofern diese Thesen die Entwickelung der vegestabilischen Substanz überhaupt betreffen, bezweiste er die Richtigkeit derselben nicht, er wolle nur auf diejenigen meiner Ansichten eingehen, welche unmittelbar die Praris der Landwirthschaft berühren (S. 15).

Jedermann, welcher meine "Grundsage " mit einiger Aufmerksamkeit gelesen hat, wird zugestehen muffen, daß alle meine Ansichten, insoweit sie die Praris der Land = wirthschaft berühren, in den erwähnten 50 Thesen nies bergelegt sind, und daß darin von Ertrag, von Ernte und

Dunger, aber von der Entwickelung der vegetabilische Subftanz nicht die Rede ist, ja das Wort "vegetabilische Substanz" kommt gar nicht darin vor.

Dhne nur entfernt meine Erklärung bes Untheils, ben das Ummoniak in der Begetation nimmt und dessen Rutelichkeit im Dünger zu beachten, spricht herr Dr. E. Wolff, ganz wie er dies früher gethan, von der sogenannten reinen Mineraltheorie im Sinne des herrn Lawes als von meiner Theorie, wiewohl ich dargethan hatte und er wissen mußte, daß diese Theorie nicht meine Theorie, sondern eine Ersindung des herrn Lawes ist, und er stellt zwei Sate in der Form von zwei Unsichten von mir auf, mit deren Widerlegung sich seine Erwiderung beschäftigt.

Bon biesen beiben Sagen ober Unsichten, von welchen er fagt, bag sie hinsichtlich ihrer Unwendbarkeit in ber Praris vorzugsweise angegriffen worden seien, heißt ber erfte:

1) Die Idee, nach welcher bem Boden bei ber Gultur der Pflanzen im Großen die mineralischen Nahrungsstoffe in der durch die Analyse der Erneten ermittelten Menge und Beschaffenheit zugesführt werden sollen.

Ich glaube kaum, daß es der Muhe werth ift, ein Wort für die Aufrechthaltung dieses Sates zu verlieren; er bezieht sich im Besonderen auf die Fabrikation von kunftlischem Dunger, durch welchen mit Ausschluß des Hosdungers die in der Ernte entzogenen Bodenbestandtheile dem Felde wieder ersett werden sollen; das allgemeine Gesetz der Dungung oder die Regel heißt, daß keiner davon im Felde sehlen, daß an keinem Mangel sein durfe.

Wenn der Boden an fich einen Ueberfluß von Alkalien oder von Phosphorsaure oder Kalk besitht, so schließt dies

Sefetz natürlich die besonderen Fälle in sich ein, in denen die Praxis von den Alkalien — oder dem Kalk — oder der Phosphorsäure dis zu einer gewissen Grenze Umgang nehmen darf. Die Zusuhr von Kalk für einen Kalkboden oder von löslicher Kieselssäure für einen Thonboden, wenn man bestimmt weiß, daß derselbe reich an löslichen Silicaten ist, als unerlässlich nothwendig zu empsehlen, wäre geradezu absgeschmackt.

Die allgemeine Regel schließt vielleicht ein paarmalhuns berttausend Fälle ein, von benen keiner bem anderen ganz gleich ist; es ist möglich, daß auf kein einziges Feld die Regel buchstädlich angewendet werden muß, und dennoch muß sie von dem Landwirth in ihrer ganzen Strenge im Auge behalten werden, weil sie ihm sagt, was er in jedem einzelnen Falle, der ihm vorkommen mag, zu thun hat und thun muß. Daß nicht alle wesentlichen Nahrungsstoffe einer Culsturpslanze auch nothwendige Bestandtheile des Düngers zu sein brauchen, ist nicht die Regel, sondern ein Sat, der nur auf besondere Fälle bezogen werden kann. Jeder einzelne Düngerbestandtheil, den Dr. Wolff für unnöthig erklärt, ist unter Umständen ganz unentbehrlich, und jeder einzelne, den er für nothwendig hält, kann in anderen Fällen entbehrt werden.

herrn Dr. Bolff's zweiter Sat heißt:

2) Die Unsicht, nach welcher bei ber Cultur ber Halmfrüchte weniger die Zufuhr von Stickftoffs verbindungen nothig sei, ale die Düngung mit passenben mineralischen Substanzen.

Diese Unsicht, welche mir herr Dr. Bolff zuschreibt, ift nicht meine Unsicht und nie meine Unsicht gewesen; es ift eine mir octropirte Erfindung bes herrn Dr. Bolff.

Es ist mir niemals in ben Sinn gekommen, ben Landwirsthen zu empfehlen, ben Halmfruchten kein Ammoniak im Dunger zu geben; was ich über ben Ausschluß bes Ammosniaks im Dunger geaußert habe, bezieht sich gerabe nicht auf Halmfruchte, sondern auf Klee, Bohnen und Erbsen (siehe S. 58 u. 59).

Herr Dr. Wolff bemuht sich nun in seiner neuesten Schrift, zu beweisen, daß die Ansicht Nr. 2 falsch sei, daß es bei der Cultur ber Halmfruchte mehr auf die Zusuhr an Stickstoffverbindungen ankomme, als auf die Dungung mit passenden mineralischen Nahrungsmitteln.

Den Werth dieser Beweise will ich jest messen mit dem Maßstab der Wissenschaft, und die Landwirthe mogen daraus entnehmen, was sie in Beziehung auf den Fortschritt der Landwirthschaft von den Lehrern und Verbreitern der sogenannten Stickstosstheorie Nügliches zu erwarten haben.

Im Jahre 1855 behauptete Herr Dr. Wolff, "es sei eine wohlbegrundete Thatsache, welche durch keine Theorie umgesstößen werden könne, daß die Halmfrüchte, wenn sie bis zur Reise auf dem Felde blieben, eine große Menge löslicher Ammoniakverbindungen entziehen und daß dadurch der Boeden unfähiger werde, eine nachfolgende reichliche Ernte zu produciren (Zeitschrift für die Landwirthe, 4. Heft, S. 116), er nahm an, um diese Thatsache zu erklären, daß das Ammoniak als kieselsaures Ammoniak von den Wurzeln der Pflanze ausgenommen werde, die Kieselsaure in der Pflanze absetzillire. Zur Begründung dieser Ansicht sagt er: Man könne im Allgemeinen als richtig annehmen, daß die absolute Menge des in der reisen Pflanze gebundenen Sticksoffs keine größere, ja kaum eine so große sei, als die chemische Analyse

jur Beit ber Bluthe nachweise, ferner S. 116: »baß von ber Bluthe bis jur Fruchtbildung in ber Weizenpflanze scheinbar keine weitere Affimilation von Stickstoff in ber reifenben Pflanze statt habe, bennoch aber gerade in biefer Periode ber Boden an Sticksoffverbindungen sehr beträchtlich erschöpft werbe."

Nach dieser Ansicht nimmt also in 1½ Millionen Hafer= pflanzen, welche nach A. Stockhardt auf einem preußischen Morgen wachsen, die absolute Sticksoffmenge von der Blüsthe an nicht mehr zu. Wenn die Pflanzen zur Zeit der Blüthe etwa 40 Pfund Sticksoff bereits enthielten, so entshält die reise Pflanze nicht mehr als 40 Pfund, eher wesniger.

Nachdem ich in meiner kleinen Schrift (Dr. Bolff und bie Agriculturchemie, S. 26) ihm nachgewiesen habe, daß diese Erklarung der Erschöpfung des Bodens durch die Cultur der Halmfrüchte falsch sei und nicht aufrecht erhalten werden könne, so behauptet er jett: "hinsichtlich des Stickskoffgehaltes (der Halmfrüchte) bemerke man als Regel eine sehr beträchtliche Zunahme der Ernte an diesem Bestandtheile vom Anfang der Bluthe und selbst nach der Bluthe bis zur Reisung der Frucht ("Erschöpfung des Bodens", S. 115). Immer aber sei "die Ursache der Bodenerschöpfung (in der Cultur der Halmsfrüchte) zunächst und vorzugsweise in dem Mangel (und Berlust) an einer passenden Sticksoffnahrung im Boden zu suchen."

Die Thatsache der Erschöpfung steht fest, aber die Ersklarung derselben im Sinne der Stickstofftheorie war im Jahre 1855 falsch. Für sich selbst ist aber diese Theorie unserschütterlich, sie beseitigt jeden Widerspruch. Im Jahre

1855 war das Ammoniak das Transportmittel der Kiefelsfäure; zwischen der Bluthe und Reise bedurfte die Pflanze von dieser sowohl, wie von dem Zusührer derselben eine große Menge; nachdem die Pflanze genug an Kieselsäure hatte, empfahl sich das Ammoniak.

Im Jahre 1856 kommt die Kiefelsaure ohne diesen sehr kostbaren Begleiter in den Halm hinein, das Ammoniak geht mit und bleibt jeht als Stickstoffverbindung in der Pflanze; darum enthielt im Jahre 1855 die Pflanze nach der Reise nicht mehr Stickstoff als beim Beginn der Bluthe, und darum enthalt im Jahre 1856 die reise Frucht mehr als die bluhende Pflanze.

Wenn es nun nach ben Erfahrungen ber Landwirthsschaft richtig ist, daß "die Halmfrüchte den Boden in einem ungleich höheren Grade erschöpfen, wenn sie bis zur Reife auf dem Felde bleiben, als wenn sie schon zur Zeit der vollen Bluthe geschnitten werden", und nach Herrn Dr. Wolff die Ursache der Erschöpfung darin gesucht werden muß, daß der Boden von der Bluthe bis zur Reise einen Verlust an löslichen Sticksoffverbindungen erleibet, so läßt sich jeht dieser Verlust durch den Versuch ermitteln; was der Boden verliert, hat ja die Pslanze gewonnen. Wir wollen nun sehen, wieviel dies beträgt.

Ein preußischer Morgen Feld enthält in den darauf wachsenden Pflanzen zur Zeit und nach beendigter Bluthe, sowie zur Zeit und nach der Reife folgende Quantitäten Sticksoff:

99

|    | STREOMS LIBRARY       |
|----|-----------------------|
| 9  | University of         |
| ĸ. | Juli. MCHIGAN August. |
| υ. | Juil. august.         |

| Fruher weißer Rispenhafer | 27,73 Pfd.                                        | 39,54 Stickstoff                      |
|---------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|
| » brauner »               | 29,75 »                                           | 64,54 »                               |
| Hopetounhafer             | 34,22 »                                           | 37,12 *) »                            |
| Winterigel Beizen         | 31,05 »                                           | 43,63 »                               |
| Zalavera Winterweizen     | 49,85 »                                           | 55,89 »                               |
| Sommergerfte              | 23,35 »                                           | 30,58 »                               |
| Sommergerste              | 26,13 »                                           | 39,06 »                               |
| Sommerroggen              | 27,16 »                                           | 28,88 »                               |
| ' Communication           | ur Blüthenzeit<br>und nach been=<br>bigter Blüthe | gur Beit ber Reife<br>mehr Stickftoff |
| Mittel                    | 31,16 »                                           | 13,74 <b>P</b> fb. »                  |

Nimmt man an, daß aller Stickftoff der Halmgewächse von dem Boden stammt, so beweisen diese Zahlen auf die unwidersprechlichste Beise, daß die Ursache der Bodenserschöpfung unmöglich in dem Verlust von Stickftoff gesucht werden kann; denn wäre dies der Grund, wie ließe es sich benken, daß ein preußischer Morgen Feld seine Fruchtbarkeit behält, wenn demselben in den darauf wachsenden Halmzewächsen zur Bluthezeit 31 Pfund Sticksoff genommen werden, und daß der Boden erschöpft wird, wenn zu diesem großen Verlust noch ein kleiner Verlust von 14 Pfund Sticksstoff sich hinzusügt!

Einundtreißig Pfunde Verluft an Stidfloff schaben dem Boden nicht, aber vierzehn Pfunde mehr machen ihn unsfähig fur die Cultur einer darauf folgenden Halmfrucht!!

Diefe Bahlen sind nicht aus Bosheit gemacht und erfunden, um den Behauptungen bes herrn Dr. E. Bolff zur

<sup>\*)</sup> Am 4. Auguft.

widersprechen; es find die aus seiner Schrift S. 43 bis 50 genommenen Resultate seiner eigenen Experimente, welche sich in vollkommener Uebereinstimmung besinden mit den Bersuchen von Stockhardt (Chem. Adersmann, Nr. 2, S. 124).

Nach A. Stodhardt beträgt bie Stidftoffmenge ber auf einem preußischen Morgen machsenben Saferpflanzen:

|             |                   | Ende ber Bluthe | Beit der<br>Reife |      |            |
|-------------|-------------------|-----------------|-------------------|------|------------|
| Rispenhafer | ungebungt         | 8,44            | 8,46              | Pfd. | Stickstoff |
| >           | mit Anochenmehl   |                 |                   |      |            |
|             | gebungt           | 12,38           | 23,92             | »    | . »        |
| >           | mit Guano und     |                 |                   |      |            |
|             | Chilisalpeter ge= |                 |                   |      |            |
|             | bungt             | 30,77           | 35,30             | »    | *          |
|             | · <del>-</del>    |                 | Mehr              | -    |            |
| Safer im C  | Banzen            | 51,59           | 16,19             | **   | w          |
| 211r 2      | eit her Meife ent | hålt auch       | hier hie          | .50  | fernflanze |

Bur Beit ber Reife enthalt auch hier die haferpflanze nur 1/3 mehr Stidftoff als nach Beendigung ber Bluthe.

Bare der Stickstoffverlust die Ursache der Bodenserschöpfung, wie leicht wurde sich diese mit ein Paar Pfunden Ammoniak beseitigen lassen! Dies zu versuchen, fällt den Lehrern der Stickstofftheorie natürlich nicht ein. Wenn man überdies in Erwägung zieht, daß wir absolut Nichts darsüber wissen, was die Pslanze von der Bluthe bis zur Reise von dem Boden an Stickstoffverbindungen empfängt, und ob nicht, gerade von dieser Periode an, der größte Theil ihres Stickstoffgehaltes von der Atmosphäre geliesert wird, so wird man wohl einsehen, daß die Erklärung nur der Theorie wegen gemacht, thatsächlich nicht begründet und praktisch vollkommen werthlos ist; es ist nur eine unklare,

unwissenschaftliche Borstellung, die für eine klare wissenschaftliche Erklärung ausgegeben wird, und das ganze Berfahren ber Erklärung einer Art von Trobelhandel mit wissenschaftlichen Phrasen vergleichbar, die man für Wahrheiten ausgiebt; wenn eine dieser Wahrheiten nicht angenommen wird, gleich haben sie eine andere zur Hand, um die wissenschaftlichen Bedürfnisse der gutmuthigen Landwirthe zu befriedigen! Es ist aber Alles falsche Munze, mit der man keine Werthe kaufen und eintauschen kann.

Es wirken in Beziehung auf die Erschöpfung ber Felsber burch ben Getreibebau sicherlich mehrere Ursachen zusamsmen; bag ber Stickstoffverluft keine berfelben ift, burfte wohl einem Jeben klar sein.

Wenn man die Aschenbestimmung der Halmgewächse, wie die Zusammensehung der Asche, in den Analysen von E. Wolff mit einander vergleicht, so wird man wahrhaft in Erstaunen versetzt durch die außerordentliche Verschiedenheit in dem Gehalte derselben an Kieselerde in den verschiedenen Perioden ihrer Entwickelung. Es ergiebt sich z. B., daß die auf einem preußischen Morgen wachsenden Haferpstanzen vom Boden empfangen haben

bis jum 3. Juli 27. Auguft

mehr

Riefelerbe . . . 37,7 Pfb. 145,7 Pfb. Riefelerbe.

Vom Beginn ber Bluthe bis zur Reise entzog mithin bie Pflanze bem Boben viermal soviel Kieselerbe als in ber ganzen ersten Begetationsperiode; ein ähnliches Verhältniß zeigt sich auf einem anderen Haferfelbe, wo die Pflanzen in ihrer Asche am 3. Juli 29 Procent, am 18. August 61 Prozent Kieselerbe enthielten. Die Asche vom Winterweizen enthielt am 25. Juni 50 Procent, zur Zeit der Reise 73 Prozent Kieselerbe.

Von der Zeit der Bluthe bis zur Fruchtbildung wird, wie man sieht, der Boden in Beziehung auf einen noth= wendigen Bestandtheil auf eine ganz außerordentliche Beise in Anspruch genommen, welcher dem Boden für ein nach= folgendes Halmgewächs erhalten bleibt, wenn die Pflanze in der Bluthe geschnitten wird. Aber die Stickstofftheorie hat den Spruch erlassen, daß an diesem Bestandtheil der Boden niemals Mangel hat und demnach niemals Mangel haben durfe!

Berr Dr. E. Bolff fagt ("Erschöpfung" S. 58): "1) baß die Aufnahme des Stickftoffs bei dem Anbau der Cerealien im Großen quantitativ nicht bedingt sein konne durch bie Gegenwart einer großeren ober geringeren Menge von feuerfeften mineralischen Nahrungsftoffen; bies ergebe fich aus seinen mitgetheilten Untersuchungen, bie Aufnahme bes Stidftoffs in den verschiedenen Perioden Bachsthums ftebe in einem birecten Bufammen= hange mit ber Menge und Beschaffenheit ber im Boben enthaltenen Stidftoffverbindungen. weiße Rispenhafer habe auf bem Beibfelbe, wie auf bem Bersuchsfelde in den entsprechenden Verioden der Begetation eine faft vollig gleiche Menge ber einzelnen mineralischen Bestandtheile enthalten, und gleichwohl bemerke man, bag das Gewicht der trockenen vegetabilischen Substanz und mehr noch bas bes Stickftoffs ein fehr verschiebenes gewesen sei. Ganz daffelbe bemerke man hinfichtlich bes braunen und des weißen Rifpenhafers, welche beide Saferforten neben einander auf den Berfuchsfelbern unter gleichen Bobenaber abweichenden Dungungsverhaltniffen angebaut murben.«

"In ben beiben hier untersuchten Sorten Binterweizen hat bagegen mit ber vermehrten Bilbung ber vegetabilischen

Substanz und mit der Steigerung des absoluten Stickstoffsgehaltes auch eine erhöhte Aufnahme von mineralischen Boschenbestandtheilen stattgefunden. Wenn die Menge der in der Atmosphäre verbreiteten Stickstoffverbindungen genügte, um den Halmfrüchten den zur Bildung einer reichlichen Ernte nothigen Stickstoff zuzuführen, in welchem Falle die Aufnahme des letzteren und die Bildung der vegetabilischen Substanz überhaupt in einem geraden Verhältnisse zu der Menge der in die Pflanze übergehenden mineralischen Nahrungsmittel stehen müßte, dann hätte es auf dem Heidselde und auf den Versuchsseldern eine fast gleich große Ernte gesben müssen, was aber nicht der Fall war."

"Man durfe baher wohl annehmen, daß die Große der Ernte in der Cultur des Hafers und wahrscheinlich aller Halmfrüchte durch die Menge der im Boden enthaltenen löslichen Stickstoffverbindungen und weit seltener durch die Gegenwart einer größeren oder geringeren Menge von aufnehmbaren mineralischen Nahrungsstoffen bedingt ift. « (S. 58.)

Diese Schlusse, welche herr Dr. Wolff aus seinen Bersuchen gezogen hat, besitzen eine große Tragweite und mussen, wenn sie in sich selbst Wahrheit besitzen, den größten Einfluß auf die Cultur der Halmfrüchte, auf die Dungung der Felder und die Behandlung des Bodens ausüben. Man wird natürlich voraussetzen, daß sie mit aller Ueberlegung und mit derjenigen Sorgsalt angestellt sind, welche der Wichtigkeit der daraus zu ziehenden Folgerungen entspricht.

In der Ausmittelung der Beziehungen der Bodenbes standtheile zu dem Stickstoffgehalte der Pflanzen muffen folgende ganz allgemeine Gesichtspunkte als nothwendige Borsbersche zu Schluffen im Auge behalten werden.

Benn man sich benkt, daß auf einer Anzahl von Stüden Feld von ibentischer Bobenbeschaffenheit bieselbe Beizensorte an bem nämlichen Tage gesäet worden ist, so läßt sich
voraussehen, daß in gleicher Lage und benselben äußeren Bedingungen, diese Psianzen sich gleichmäßig entwickeln
werden. In chemischer Beziehung will dies sagen, daß eine Anzahl dieser Psianzen, zu berselben Zeit untersucht, von 8
zu 8 Tagen z. B. sehr nahe dieselben relativen Basser-,
Aschen = und Sticksoffmengen enthalten werde.

Das Bachsen einer Pflanze ift eine Bunahme an ber Daffe ihrer verbrennlichen und unverbrennlichen Beftandtheile; die Bu= nahme an Maffe fett voraus eine in ber Zeit fleigende Aufnahme an ben Elementen bes Baffers, an Rohlenftoff, Stidftoff und ben Bobenbestandtheilen, aus welchen ihre Afche besteht. Bu verschiebenen Zeiten untersucht, wird ber Gehalt an allen ihren Elementen verschieden sein, ber Baffergehalt wird fich mit ihrer Entwidelung vermindern, zur Beit ber Reife wird er am kleinsten sein; wenn in ben verschiedenen Perioden bes Bachsthums mehr Rohlenftoff als Stickftoff aufgenom= men wird, so muß fich bas relative Berhaltniß beiber anbern; obwohl bie absolute Menge Stickstoff fortwahrend fleigt, muß ber Behalt bes Stickftoffs in Procenten ber trodenen Pflanzensubstanz abnehmen. Die scheinbare Abnahme ruhrt in biesem Kalle ber von ber im Berhaltnig vergrößerten Bunahme an Roblenftoff.

Berden die Pflanzen zu ungleichen Zeiten gefaet und zu gleichen Zeiten untersucht, so muß sich das nämliche unsgleiche Berhältniß an Wasser, trockener Pflanzensubskanz und Aschenbestandtheilen herausstellen, als wenn sie zu gleicher Beit gesaet und zu ungleichen Zeiten auf ihren Gehalt an biesen Bestandtheilen geprüft worden wären.

Wenn wir nun von ben verschiedenen Studen Felb bas eine in dem Zustande lassen, den es besitzt, und die anderen mit bekannten Quantitaten Ammoniak dungen, und zwar in steigendem Verhältniß, so wird der Ertrag dieser anderen Stude sich nicht andern oder er wird sich andern. In letzterem Falle haben wir allen Grund, die eintretende Erhötung des Ertrages dem zugeführten Ammoniak oder der Sticksstoffverbindung zuzuschreiben.

Der Mehrertrag, in Beziehung auf das nicht mit Ammoniak gedüngte Stuck, kann sich erstrecken auf das Stroh allein, ober auf das Korn allein, ober auf Korn und Stroh zugleich, b. h., es kann ein Zuwachs an den Bestandtheilen des Strohs oder des Korns, oder des Korns und Strohs zugleich durch das Ammoniak bewirkt worden sein.

Das Stroh enthält in 1000 Gewthln. 50 bis 60, das Korn in berselben Menge 20 bis 24 Gewthle. Usche; bie Strohasche enthält über 60 Procent, die Usche des Korns nur 1 bis 2 Procent Kieselerbe.

Die Körnernasche enthalt bis 50 Procent, die Strohasche nicht über 7 Procent Phosphorsaure.

Der Gehalt an Stickstoff im Korn und Stroh zeigt nicht minder große Abweichungen.

Tausend Gewichtstheile Stroh enthalten 4 bis 5 Thle., 1000 Gewihle Körner enthalten bis 24 Thle. Stickstoff, also funf- bis sechsmal mehr Stickstoff als das Stroh.

Eine agriculturchemische Untersuchung, welche ben 3wed hat, die Beziehung zu erforschen, in welcher die Aufnahme und Affimilation des Stickstoffs oder seine Menge in der Pflanze zu der Aufnahme und Affimilation der Bodenbestandtheile oder zu ihrer Menge in der Pflanze steht, muß

bemnach burch die Analyse der Pflanze und ihrer Asche fest= zuseten suchen:

- 1) das Verhaltniß ber Bobenbestandtheile des Strohs zu bem Stickstoffgehalte bes Strohs,
- 2) das Berhaltniß der Bobenbestandtheile des Korns zu dem Stickstoffgehalte bes Korns.

Es ist klar, daß im Endresultate nur in der reifen Pflanze, in welcher die Samen fertig gebildet sind, diese Berhaltnisse ermittelt werden konnen. Um die Bedeutung dieser Berhaltnisse richtig zu murdigen, muß man sich die einzeln eintretenden Falle versinnlichen.

Man benke sich z. B., man habe auf zwei Studen Felb von verschiedener Bobenbeschaffenheit ein gleiches Gewicht an trockener Pflanzensubskanz geerntet, sagen wir 1000 Pfund auf jedem Stud, so kann der Fall eintreten, daß in der Ernte von dem einen Stud, dem größeren Aschengehalt ein kleinerer Sticksoffgehalt, und auf dem anderen Stude ein kleiner Aschengehalt einem größeren Sticksoffgehalt entspricht.

Auf dem einen Stud A bestehe die Ernte aus 500 Pfund Stroh und 500 Korn (1:1), auf dem anderen B bestehe die Ernte aus 750 Pfund Stroh und 250 Pfund Korn (1:3), so wird die Ernte A enthalten in 500 Pfd. Stroh (6 Proc. Asche

u. 0,4 Proc. Stickt.) 30 Pfd. Asche u. 2 Pfd. Stickt. in 500 Pfd. Korn (2 Proc. Asche

u. 2Proc. Stickstoff) 10 " " 10 "

In Ernote A zusammen 40 Pfb. Afche 12 Pfb. Stickft.

|    |             |      | nte B  |   |   |                   | • • • •        |
|----|-------------|------|--------|---|---|-------------------|----------------|
| in | <b>750</b>  | Pfd. | Stroh  |   |   | 45 Pfd. Asche     | 3Pfd. Stickst. |
| in | <b>25</b> 0 | »    | Korn . | • |   | 5 » »             | 5 » »          |
|    |             |      | •      |   | - | <br>50 Pfd. Asche | 8Pfd.Stickft.  |

Es kann in zwei Fallen eintreten, baß gleiche Afchen= mengen fehr ungleichen Stickstoffmengen entsprechen. Es enthalten z. B.

1320 Pfd. Stroh . 5,2 Pfd. Stickst. 79 Pfd. Asche 1000 Rorn . 20 20 25,2 Pfd. Stickst. 99 Pfd. Asche. 1160 Pfb. Strob . 4.6 69,6 Pfd. Asche 1450 Rorner . 29,00 29 33,6 Pfb. Stickft. 98,6 Pfb. Ufche:

In diesen beiden Fallen verhalt fich bei gleicher Aschen= menge die geerntete Stickftoffmenge wie 3: 4.

Eine Beziehung zwischen der Summe aller Mineralsbestandtheile zu sammengenommen und der Summe alles in der ganzen Pstamme geernteten Stickstoffs ist hiernach naturgemäß nicht möglich; man kann also daraus, daß die Aschenmenge gleich und der Ernte = und darin der Stickstoffs ertrag ungleich ist, nicht schließen, daß die Aufnahme des Stickstoffs bei dem Andau der Cerealien im Großen quantitativ nicht bedingt sein könne durch die Gegenwart einer größeren oder geringeren Menge von seuersessen mineralischen Nahrungsmitteln, weil bei einer Halmfrucht ein Schluß aus der Summe der Aschenbestandtheile auf die Stickstoffmenge der ganzen Pstanze und umgekehrt gar nicht zulässig ist oder gemacht werden kann.

Die Menge ber Afche, bie man vom Stroh und Korn erhalt, sind nicht gang conftant, bas Stroh von berselben

Beizenvarietat, auf verschiedenen Bodenarten gebaut, liefert zuweilen etwas über 6 Procent, manchmal etwas weniger als 6 Procent Asche. In gleicher Beise wechselt in gewissen engen Grenzen ber Aschengehalt der Körner. Aber auch in der Sticksoffmenge des Strohs und Korns beobachtet man schwache Schwankungen über= und unterhalb einer gewissen Mittelzahl.

Den Einfluß der Uschenbestandtheile des Korns und Strohs auf deren Stickstoffgehalt ermitteln, heißt durch die Untersuchung festsehen, in welchem Verhaltnisse diese Schwanstungen statthaben.

Es ift flar, bag wenn man gefunden hat, bag mit ber fteigenben Afchenmenge im Stroh auch beffen Stidftoffge= balt gesteigert ift, und ebenso beim Rorn, menn mit ber Bunahme beffen Stidftoffgehaltes eine vergrößerte Afchenmenge parallel geht, und zwar nicht in einem, sonbern in allen untersuchten Rallen, fo ift ein nothwendiger Busammenhang, ein Gefet, zwischen beiben hergestellt und wir muffen al8= bann annehmen, daß beibe einander bedingen, b. h. in einem gewiffen Berhaltniß ber Abhangigkeit zu einander fteben, baß also eine Bunahme im Stickftoffgehalte ober eine Aufnahme von Stickstoff in ben Organismus ber Pflanze nothwendig vorausset, daß die Afchenbestandtheile hierbei mit= gewirkt haben, so zwar, bag ohne die Gegenwart ber Di= neralbestandtheile kein Stickftoff, ober beim Mangel berfelben eine kleinere Menge Stickstoff im Berhaltnig aufgenom= men worden mare.

Es ift einleuchtend, daß eine folche Gleichformigkeit im Steigen und Fallen der Afchenmenge ober zweier oder breier Bestandtheile ber Asche mit dem Steigen und Fallen der Sticksoffmengen nur vorausgesetht und, wenn sie besteht,

gefunden werden tann bei einer und berfelben Pflanzen= fpielart.

Die z. B. in ben Weizensamen vorkommenden Stickstoffverbindungen sind ihren Eigenschaften nach zwei, vielleicht drei verschiedene Substanzen, die bekannteste davon
ist der sogenannte Kleber; dieser Stoff ist im Wasser nicht
loslich; ein zweiter Bestandtheil ist das im Wasser losliche
Pflanzenalbumin und der dritte eine dem loslichen Kasestoff
sehr ahnliche Substanz.

Das aus ben Samen bereitete Mehl enthalt, je nach verschiedenen Spielarten besselben, ungleiche Menge Kleber. Millon beschreibt (Comptes rendus, T. XXXVIII, p. 12) eine Beizensorte von Supotville aus Algerien von sehr gutem Aussehen, von welcher das Mehl 11,5 Procent Stidftoff und keinen Kleber enthielt. Der ungleiche Klebergehalt zeigt sich schon in der Teigbildung; Beizenmehl, welches arm an Kleber ist, giebt einen minder zusammenhangenden Teig.

\*Es ift wahrscheinlich, baß Beizenmehl von zwei versschiedenen Beizensorten die namliche Menge Stidstoff und boch ungleiche Mengen von gewissen Aschenbestandtheilen entshalten kann, wenn beibe ungleiche Mengen der genannten Stidstoffverbindungen enthalten, von denen möglicherweise jede zu ihrer Bildung ihr eigenes Berhaltniß an mineralisschen Bestandtheilen bedarf.

In ihren vortrefflichen Untersuchungen über die Busammensehung einiger Getreidearten von S. Fehling und Faißt (Kunft: und Gewerbeblatt fur Baiern 1852, S. 633), aus welcher sich ein bestimmtes Geset der Abhangigkeit zwisschen dem Stickstoffgehalte der Getreidearten und ihrem Geshalte an phosphorsauren Salzen oder Phosphorsaure mit einer

ber Gewisheit nahen Wahrscheinlichkeit folgern läßt, haben diese Chemiker gezeigt, daß, so genau als sich dies in Verssuchen dieser Art nur erzielen läßt, dieselbe Spielart Beizen (Winterigelweizen), cultivirt in Hohenheim in zwei versschiedenen Jahren 1850 und 1851 in einem gunstigen und ungunstigen, auf Feldern, wie die Ungleichheit der Jahre von selbst ergiebt, von ungleicher Beschaffenheit, die namsliche Mengen Aschenbestandtheile (beibe 1,97 Procent) und barin die nämliche Menge Kieselsaure (beide 0,14), die nämsliche Menge Phosphorsaure (7,1 und 7,2) und, wenn man die Fehlerquellen in der Stickstoffbestimmung im Auge beshält, die gleichen Mengen an stickstoffhaltigen Materien (13,24 und 12,59) enthielten.

Vergleicht man damit ben Aschengehalt von anderen Beizensorten bie in anderen Gegenden von Deutschland, England, Frankreich cultivirt wurden, fo beobachtet man fomohl in der Quantitat der Asche wie in ihrer Zusammen= sebung Abweichungen' im Gehalt an Rieselfaure und Phos= phorsaure; burch einen Gehalt an Rieselfaure wird bie Afchenmenge in ber Regel vergroßert, bas relative Berhaltnif ber Phosphorfaure verkleinert, so dag es ganz unmöglich ift, aus bem Uichengehalt bes Binterigelweizens von Sobenbeim und aus ihrer Busammensetzung ben Afchengehalt einer anderen Beizensorte ober beren Busammensetzung zu er= schließen. Benn bemnach im Samen ber Usche ber letteren fich 7 Procent Rieselfaure befinden, so folgt nicht baraus, baß bie Samenasche irgend einer anderen Beizenforte ebenfalls 7 Procent Riefelfaure enthalte; es giebt Samenafchen von Beizensorten, in benen die Riefelfaure ganglich fehlt.

Die verschiedenen Spielarten ber Balmgemachse zeich=

nen sich nicht nur in ber außeren Gestalt von einander aus, in der verschiedenen Bestodung, in der Anzahl, Breite und Länge der Blätter, in der Hohe des Halms, sondern sehr wesentlich in dem Berhältniß des Strohs zum Korn.

Bir wissen nun, daß das Gewichtsverhaltniß beider bei einer und berselben Spielart je nach dem Boden und der Witterung abweicht, und da nach diesem Berhaltniß sich auch die Summe der Aschenbestandtheile der ganzen Pflanze andert (weil dieselbe aus der Summe der Aschenbestandtheile der Samen und der des Strohs besteht), so ist es ganz unsmöglich, aus der Zusammensehung der Asche von Stroh und Korn zusammen, der einen Spielart, die relativen Gewichtsverhaltnisse an Kieselsfäure, Phosphorsaure, Alkalien u. s. w. in dem gleichen Gewichte der Asche der nämlichen Spielart zu erschließen, die auf einem anderen Boden und unter ans deren äußeren Verhältnissen cultivirt worden ist.

Wenn ber Begriff von unmöglich Grabe hatte, so wurde man sagen können, daß es noch weit unmöglicher ift, aus ber Zusammensetzung ber Asche bes weißen Rispenhafers die Zusammensetzung ber des braunen Rispenhafers, oder aus ber Zusammensetzung ber Asche irgend einer Winterweizenpflanze die Zusammensetzung der Asche ber Winterigelweizen = oder ber Talaveraweizenpflanze zu erschließen.

Diese Vorbebindungen zu einem richtigen Schluß über ben Zusammenhang des Stickstoffgehaltes einer Halmfrucht mit ihrer Aschenmenge durften Jedermann in den Stand seinen, die Versuche des Herrn Dr. E. Wolff zu beurtheilen, aus denen er gefolgert hat, daß zwischen beiden Factoren ihres Wachsthums ein directer Zusammenhang nicht bestehe. Er sagt:

"Der weiße Rispenhafer habe auf bem Beibfelbe wie

auf dem Bersuchsfelde in den entsprechenden Perioden der Begetation eine fast völlig gleiche Menge der einzelnen misneralischen Bestandtheile enthalten und gleichwohl sei das Gewicht der trockenen vegetabilischen Substanz und mehr noch das des Stickstoffs ein sehr verschiedenes gewesen.«

Er bestimmte am 12. Juni, 3. Juli, 24. Juli und 18. August ben Procentgehalt ber Asche von 100 halmen bes auf bem Beibfelbe und bem Bersuchsselbe cultivirten weißen Rispenhafers. Beibe Aschen wurden ber Analyse unterworfen und folgende Zahlen erhalten.

|                    | 12. Juni.<br>Heibfeld. Bersuchsfelb<br>in 100 Thin,<br>ber trodenen Bflange. | 18. August.<br>Beivfelv. Berfuchsfelb<br>in 100 Thin.<br>ber trodenen Pflanze. |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Asche              | . 8,01 11,03                                                                 | 6,25 7,91                                                                      |
|                    | 100 Thie. Asche.                                                             | 100 Thie. Afche.                                                               |
| Riefelfaure        | . 26,6 24,7                                                                  | 61,2 64,5                                                                      |
| Phosphorfaure .    | . 11,9 10,5                                                                  | 11,6 11,3                                                                      |
| Schwefelfaure      | . 5,0 3,2                                                                    | 2,6 2,2                                                                        |
| Chlornatrium       | . 6,2 1,1                                                                    | 1,5 0,8                                                                        |
| Ralf und Bitterert | e 15,2 · · · 14,1                                                            | 6,0 2,0                                                                        |
| <b>R</b> ali       | . 12,2 37,2                                                                  | 16,5 19,2                                                                      |
| Natron             | . 22,9 9,2                                                                   | 0,6 —                                                                          |

Ein Blid auf diese Bahlen zeigt, daß eine größere Berschiedenheit in der Aschenmenge und in der Menge der einzelnen Bestandtheile derselben, bei einer und berselben Pflanzenvarietat, als wie sie herr Dr. E. Wolff burch seine Unalysen ermittelt hat, von Pflanzen in der nämlichen Begetationszeit kaum vorausgeseht werden kann.

1000 Thie. des trockenen Rispenhafers vom Seidfelde lieferten am 12. Juni 80 Thie. Afche, worin 21 Thie. Rie-

felsaure und 28 Thle. Alkalien. 1000 Thle. des trockenen Rispenhafers vom Bersuchsfelde von demselben Tage lieferten 110 Thle. Asche, worin 26 Thle. Kiefelsaure und 51 Thle. Alkalien. Ganz ähnliche Unterschiede zeigten die Aschen des Rispenhafers in den Begetationsperioden vom 3. Juli, 24. Juli und 18. August.

Es ist ganz unmöglich, mit diesen Zahlen die Behauptung des Herrn Dr. E. Bolff zu vereinigen, daß der weiße Rispenhafer auf diesen beiden Feldern in den entsprechenden Verioden der Begetation einen fast völlig gleiche Menge der einzelnen mineralischen Bestandtheile enthalten habe!

Thatsache ift, daß diese Menge so ungleich wie moglich war.

Herr Dr. E. Bolff sagt ferner: "daß beibe Felber einen sehr ungleichen Ertrag an vegetabilischer Substanz und namentlich an Stickstoff geliefert hatten." Allein ber Ertrag ober die Ernte von der Fläche einer wurtembergischen Quasbratruthe wurde nur von dem Versuchsselbe Nr. 68 und nicht von dem Heidselbe bestimmt, und es ist deshalb ganz unmöglich gewesen, zu sagen, daß beibe einen ungleich en Ertrag geliefert hatten.

Der Unterschied in der Zusammensetzung der Asche des Rispenhafers vom Heidfeld und vom Versuchsfeld ift so groß, daß derselbe nur erklardar ist, wenn man voraussetzt, daß beide nicht in den entsprechenden, sondern in verschiedenen Vegetationsperioden untersucht worden sind; es ist angegeben, daß beide an gleichem Tage von dem Felde genommen worden, ob aber beide an dem nämlichen Tage gesäet worden sind, darum scheint sich Herr Dr. Wolff nicht weiter bekummert zu haben.

"Daffelbe Berhalten," fahrt herr Dr. Bolff fort (nam=

lich eine fast völlig gleiche Menge ber einzelnen mineralischen Bestandtheile, bei ungleichem Ertrag an vegetabilischer Subssitut und mehr noch an Stickstoff), "bemerkt man hinsichtelich bes braunen und weißen Rispenhafers, welche beide Haseserforten neben einander auf den Bersuchsseldern unter gleischen Boden= aber abweichenden Dungungsverhältnissen ans gebaut wurden."

Die Führung bes Beweises für die Wahrheit dieser Behauptung wird man um so merkwürdiger finden, da Herr Dr. Wolff die Analyse der Asche des weißen und braunen Rispenhafers S. 51 und 52 gar nicht gemacht hat, und ein Schluß auf eine ähnliche oder gleiche Zusammensehung dersselben beshalb nicht möglich gewesen ist. In folgender Beise bringt er aber dennoch ein vollkommen gleiches relatives Verhältniß heraus.

Auf S. 51 findet sich angegeben, wieviel die auf einem Morgen gewachsenen Rispenhaferpflanzen an Asche enthalten baben.

Am 15. Juni enthielten bie Pflanzen 45,5 Pfund, am 5. Juli 137 Pfund, am 4. August 214 Pfund, am 27. Aus .. gust 284,4 Pfund Asche.

Anstatt nun die Analysen dieser Aschen zu machen, berechnete er die Zusammensehung berselben, die Menge der einzelnen Bestandtheile und ihr relatives Verhältniß aus der Analyse der Rispenhaferasche von denselben Pflanzen, die er zu ganz anderen Vegetationszeiten dem Felde genommen hatte. Von den 45 Pfund Asche, die er am 15. Juni erhielt, nahm er an, daß sie ebensoviel Procente Kieselsäure und Phosphorsäure enthalten habe, als die Usche der Pflanze vom 12. Juni, und die Zusammenssehung der 284,2 Pfund Asche vom 27. August berechnete

er aus dem procentischen Gehalt der Asche vom 12. August (Seite 50)! Die Verschiedenheit der Asche vom 12. Juni und 15. Juni war aber augenscheinlich, wie sich aus folgender Zusammenstellung ergiebt.

Am 12. Juni lieferten 100 Gewichtstheile frischer Halme 21,67 Trodensubstanz und 2,38 Gewichtstheile Afche.

Die 45 Pfund Asche besselben Rispenhafers, von demsselben Felbe, war aber von Pflanzen erhalten, welche drei Tage später in 100 Gewichtstheilen nur 16,3 Gewichtstheile Arodensubstanz und nur 2,004 Gewichtstheile Asche enthalsten hatten.

Beide Aschenbestimmungen, die vom 15. und 12. Juni, find nicht vereinbar mit einander. Die Pflanze, welche am 12. Juni 21,6 trockene vegetabilische Substanz und 2,38 Proc. Usche enthalten hatte, konnte brei Tage spater, am 15. Juni, nicht 5 Proc. Trockensubstanz und 0,38 Proc. Asche weniger liefern. Diefe große Berichiebenheit lagt fich nur baraus erklaren, bag Dr. Bolff am 12. Juni ausgewählte gleichartige Salme, und zwar mehr Salme als Blatter, und am 15. Juni mehr Blatter als halme auf ihren Gehalt an Baffer, Trocken= substanz und Usche untersucht hat. Die Busammensetzung ber Blatter und Salme ift aber fehr ungleich. Untersuchung der Haferpflanze von Norton enthielten am 11. Juni 1000 Gewichtstheile Saferblatter 186, eine gleiche Menge Saferhalme nur 128 Gewichtstheile Ufche, die erstere mithin 58 Gewichtstheile mehr; die Blatterasche enthielt 28 Procent, die Salmasche nur 14 Procent Rieselfaure.

Es ist hiernach ganz gewiß, daß die Asche des Rispenshafers vom 15. Juni eine ganz andere Zusammensetzung haben mußte, als die vom 12. Juni, und daß er aus der Analyse der letzteren den Gehalt der anderen an Kieselsaure,

Phosphorfaure nicht berechnen konnte. Noch weit weniger zulässig war es, die Berhaltnisse ber Bestandtheile ber Hasferasche vom 27. August aus ber Analyse ber Asche vom 18. August zu berechnen.

Die Bahlen, welche die Busammenfetung ber Usche bes weißen Rifpenhafers auf Seite 51 ausbruden follen, find biernach an sich falsch, aber noch weit mehr von ber Bahr= beit entfernen sich Dr. Wolff's Angaben über die Zusam= menfebung ber Ufche bes braunen Rifpenhafers, benn er hat die Analyse ber Afche diefer Saferart nicht einmal qualitativ gemacht, sondern aus der Bu= fammenfebung ber Ufche des weißen Rifvenhafers berechnet! Er burfte bies um fo weniger thun, ba ihm aus bem Berhaltnif ber Ernte an Rorn und Stroh bekannt fein konnte, daß eine mogliche Uebereinstimmung in ber Zusammensetzung ber Aschen beiber Pflanzen nicht einmal benkbar mar, benn ber weiße Rifpenhafer lieferte in ber Ernte auf 132 Gewichtstheile Stroh 100 Gewichtstheile Korn (1:1,32), der braune Rispenhafer hingegen auf 116 Gewichtstheile Stroh 116 Gewichtstheile Korn (1:1). Die Asche bes weißen Rispenhafers enthielt bemnach ein Mehrgewicht an Strohasche, ber braune ein Mehrgewicht an Samenasche. Die Behauptung bes herrn Dr. Bolff, bag auch diese beiden Pflanzenaschen eine fast vollig gleiche Menge ber einzelnen mineralischen Be= ftandtheile, bei ungleichem Ertrag an Sticffoff, enthalten hatten, ftust sich hiernach einzig und allein auf fingirte Analysen, beren Uebereinstimmung burch eine willkurliche Berechnung gemacht ift, sie beruht nicht auf Thatsachen und ist nicht auf dem Bege bes Erperimentes ge= funden, wie er die Leser seiner Schrift glauben machen will.

"In den beiden hier untersuchten Sorten von Winterweizen," sagt Dr. Bolff S. 58, "habe dagegen mit der vermehrten Bildung der vegetabilischen Substanz und mit Steigerung des Stickstoffgehaltes auch eine erhöhte Aufnahme von mineralischen Bodenbestandtheilen, stattgefunden."

Aber die sechs Analysen der Asche der beiden auf den Bersuchsfeldern Nr. 9 und Nr. 2 erzielten Weizensorten (Seite 52), des Winterigelweizens und des Talavera-Winter-weizens sind ebenfalls erdichtet; die Jahlen sind von ihm nicht gefunden, sondern aus der Zusammensehung der Asche eines Winterweizens von einem ganz anderen Felde, (dem Meiereiselde, Schlag VI) geerntet in ganz anderen Begetationsgrenzen berechnet worden!!

Aus der Gleichheit der Summe der Aschenmenge des Winterigelweizens von dem Versuchsfelde mit der des auf dem Meiereifeld gewachsenen Weizens konnte er ebensowenig auf eine identische Zusammensehung schließen, als sich aus der Gleichheit zweier Gelbsummen erschließen läßt, daß sie aus einer gleichen Anzahl von ganzen, drittel, sechstel Thaeler=, Groschen= oder Pfennig=Studen bestehen.

Mit bemselben Rechte hatte Herr Dr. E. Wolff die Unalpsen irgend einer in Sachsen, Umerika, Frankreich ober England cultivirten Beizensorte zur Grundlage der Berech=nung der Zusammensetzung der von ihn dargestellten Weizen=aschen wählen können.

Ich habe Seite 106 und 107 auseinandergesetzt, warum zwischen der Summe der Aschen von Stroh und Korn zusammen und der Stickfossmenge eines Halmgewächses keine Beziehungen ermittelbar sind, und es lassen deshalb die Bestimmungen der Aschen- und Sticksossmenge der versschiedenen Halmgewächse und Erbsen, welche Dr. Wolff

S. 43 bis S. 50 seiner Schrift angegeben hat, keine Art von Folgerungen zu.

Da nun Dr. Wolff in diesen Zahlenverhältnissen einen directen Zusammenhang zwischen dem Aschen = und dem Stickstoffgehalte nicht erkennen konnte, so zog er daraus den Schluß, daß ein solcher Zusammenhang überhaupt nicht bestehe. Richtiger ausgedrückt, würde er vielleicht haben sagen können, daß er einen solchen Zusammenhang nicht aufgefunden habe; der Wahrheit gemäß hat er denselben weder aufsgesucht, noch aufgefunden, es war ihm vielmehr darum zu thun, auf einem indirecten Wege einen zweiten directen Schluß damit zu beweisen, daß nämlich die Aufnahme des Sticksoffs in directem Zusammenhange stehe mit der Menge und Beschaffenheit der im Boden enthaltenen Sticksoffversbindungen (S. 58).

Was diesen Schluß betrifft, so gehört berselbe zu den kuhnsten Erdichtungen des Herrn Dr. Wolff, denn die Besschaffenheit des Bodens, die Natur und Menge der darin enthaltenen Sticksoffwerbindungen war ihm völlig unbekannt; er hatte denselben weder mit bekannten Mengen von Ammoniak oder Sticksoffwerbindungen gedüngt, noch hat er irgend einen Versuch zur Bestimmung des darin enthaltenen Stickstoffs angestellt.

Wie ist es aber möglich, so kann man unter biesen Umständen fragen, zu dem Schlusse zu kommen, daß die Erträge an Stickstoff in den auf den Versuchöfeldern Nr. 68 und Nr. 64 geernteten Haferpflanzen (des weißen und brauenen Rispenhasers), welche sich zu einander verhalten wie 64 zu 40 oder wie 3 zu 2, in directer Beziehung zu der Stickstoffmenge der beiden Felder standen?

Erft muß man boch, fo follte man benten, bas Berhalt=

niß der Stickstoffnahrung im Boden kennen, ehe man übershaupt wissen kann, ob der Stickstoffertrag in der Ernte in irgend einer directen Beziehung dazu gestanden habe. Es ist denn doch möglich, daß daß Feld Nr. 68, welches den Stickstoffertrag = 2 geliefert hat, weit mehr Stickstoffnahrung enthalten hat als daß andere Feld Nr. 64, auf welchem der Stickstoffertrag = 3 geerntet wurde, denn wenn auf dem ersteren an Phosphorsäure oder an sonst einem ans deren Mineralbestandtheile Mangel war, so ist es doch nicht wohl denkbar, daß sich ebensoviel Korn und Stroh wie auf dem anderen darauf hat erzeugen können, wenn derselbe reischer an diesen sur daß Korn und Stroh unentbehrlichen Bestandtheilen gewesen ist, da man weiß, daß der Stickstoff diesen Mangel nicht ersehen kann?

Alles dies find fur Herrn Wolff keine Schwierigkeiten, benn feine Theorie, welche an sich wahr ift und keinen Wisberspruch duldet, hilft barüber hinweg.

Die Theorie will, daß es an keinem der anderen Nahrungsstoffe im Boden jemals fehlt, oder daß daran ein Mangel ist; der ungleiche Ertrag hångt immer ab von der ungleichen Zusuhr an Stickstoff.

Da nun die Felder Nr. 68 und 64 einen ungleichen Ertrag an Stickstoff in der Ernte lieferten im Berhaltniß wie 2:3, so versteht es sich nach ihm von selbst, daß auch der Boden ein ahnliches Verhaltniß an Stickstoffnahrung enthalten mußte.

Die Beweisführung ift bemnach ausnehmend einfach.

Das Ertragsverhaltniß an Sticktoff, beffen Grund aufzusuchen war, wird als Beweis bafur angesehen, bag ber Sticktoff vom Boben geliefert worden sei. Daraus, daß die beiben Felder Sticksoffnahrung im Verhaltniß von 2:3 enthalten haben, werben die ungleichen Erträge erklart, und

biefelben ungleichen Ertrage werben als Beweise betrachtet, baß bie beiben Felber Stickstoff im Berhaltniß wie 2:3 enthalten hatten!

Es wurde mich viel zu weit führen, wenn ich in dieser Beise fortsahren wollte, die Versuche von Dr. E. Bolff, die er in der erwähnten kleinen Schrift, so wie in dem zweizten Hefte der Zeitschrift für deutsche Landwirthe S. 33 und früher veröffentlicht hat, einer näheren Analyse zu unterwerzsen; das Vorstehende durfte genügen, um die Unverdesserlichzteit eines von einer falschen Ansicht beherrschten Geistes darzuthun.

Es war Herrn Dr. Bolff mehr barum zu thun, Beweise für seine Ansichten aufzusinden, als die Beziehungen
der Bodenbestandtheile zu dem Stickstoffgehalte der Halmgewächse wirklich auszumitteln, denn in letterer Beziehung
that er das gerade Gegentheil von dem, was er hatte thun
mussen, um seinen Versuchen irgend eine Beweiskraft zu verleihen. Die Leichtsertigkeit seiner Untersuchungen ist ebenso
groß, als die Sicherheit, mit welcher er Schlusse daraus gezogen hat.

Ich habe herrn Dr. Wolff in meinen "Grundsähen" auf das eindringlichste ermahnt, in der Beurtheilung von Thatsachen den Maßstab der Wissenschaft nie aus den Augen zu verlieren und allen Schein zu vermeiden, es ist aber alles vergeblich gewesen. In seiner neuesten Schrift hat er den Beweis niedergelegt, daß es in allen diesen Dingen mehr oder ebensoviel auf das Nachdenken, als auf Zahlenresultate und Analysen ankommt.

Ich bin vollig überzeugt, daß herr Dr. E. Wolff nicht baran gedacht hat, in seinen Folgerungen und Schluffen mit Absicht die Wahrheit zu umgehen; die Unbefangenheit, mit der er die unwahrscheinlichsten Dinge mittheilt, durfte wohl als Beweiß für seinen guten Glauben in dieser Hinsicht ansgesehen werden können. In der Asche des weißen Rispenshafers vom Heidseld sindet er z. B. am 12. Juni 22,9 Procent Natron, am 3. Juli 4,8 Procent und am 18. August nur etwas über 1/2 Procent Natron.

In der Asche bes weißen Rispenhafers vom Bersuchs= felde findet er am 5. Juli 20 Pfund Kalk, am 27. August nur 5,7 Pfund Kalk.

In der Asche bes Talavera-Beizens findet er am 4. Ausgust 57 Pfund, am 27. August nur 34 Pfund Kali.

Am 4. August (S. 54) findet er in der Ernte des weißen Rispenhasers auf einem preußischen Morgen 41 Pfund Stidsstoff, 214 Pfund Asche und 2715 Pfund trocene Pflanzenssubstanz, am 27. August hingegen nur 39 Pfund Stickstoff, 284 Pfund Asche und 3585 Pfund trocene Pflanzensubstanz.

Nach der letteren Angabe find den Pflanzen in 23 Tagen zugestossen, aus dem Boden allein 70 Pfund Aschensbestandtheile, aus Luft und Boden  $8^3/4$  Centner trockene Pflanzensubstanz, und in diesen enormen Mengen von Boden und Luftbestandtheilen nicht allein keine Stickstossverbindung, sondern von den bereits in der Pflanze ausgenommenen und ohne Zweisel assimilirten 41 Pfund Stickstoss sind ihm  $1^1/2$  Pfund auf eine unbegreisliche Weise wieder ausgetreten und verschwunden! In den beiden anderen Fällen fand er, daß von 20 Pfund Kalk vierzehn Pfunde, und von 57 Pfund Kali dreiundzwanzig Pfunde Kali aus der Pflanze irgend wohin sich vom 14. bis zum 27. August verloren haben.

Das Auffallendste in diesen Angaben ift, bag Dr. E. Wolff keinen Augenblid auch nur entfernt auf ben Geban=

fen kam und fich gefragt hat, ob er benn nicht vielleicht an biefen unbegreiflichen und hochft unwahrscheinlichen Ergeb= niffen felbft Schuld gewesen sein konnte. Es ift bies ein ganz eigenthumlicher Charakterzug aller Unhanger ber fogenannten Sticftofftheorie, bag fie felbst bas Unmogliche fur wahr, und das Bahricheinlichfte, 3. B. daß fie eine fehler: hafte Methode der Analyse mablen und einen Frrthum in ber Unalpse begeben konnten, fur ganz unmöglich halten; ihre Fehler halten sie fur Naturgesete; es mangelt ihnen in ber Hauptsache an ber richtigen Methode um die Wahrheit zu finden, welche barin besteht, daß man mehr an bie Natur als an fich felbst glauben barf, und bag man bie Beweise, bie man fucht, nicht fur, fondern gegen feine eigenen Bebanken richten muß; nur biejenigen Thatsachen, bie gegen unfere Unfichten fprechen, find werth untersucht zu werben, die anderen fallen uns von felbst zu.

Mit Herrn Dr. Wolff zeichnet sich unter den Agriculturchemikern in seinem Eiser für die Verbreitung der sogenannten Stickstofftheorie mein geehrter Freund Dr. A. Stockhardt in Tharand aus, welcher sich, wie wohl bekannt ist,
in Beziehung auf die Anwendung chemischer Lehren in der
Landwirthschaft die größten Verdienste erworden hat. Ich
bin der Meinung, daß der Weg, den er in Hinsicht auf die
genannte Theorie in der neueren Zeit betreten hat, ein Irrweg ist, und ich hoffe, daß er mir verzeihen wird, wenn ich
ihn darauf ausmerksam mache, daß ihn das Irrlicht der
Stickstofftheorie einem Abgrunde zuführt, welcher seine nützliche Thätigkeit und seine ganze Zeit und Kraft zu verschlingen droht.

Da die sogenannte Stickstofftheorie, wie man jett vielleicht einsieht, auf einer Berkennung bes eigentlichen Kerns ber praktischen Candwirthschaft beruht, so mußte es sich noth= wendig zutragen, daß die Erfahrungen in der Praris der Erklarung, daß der Stickstoff alles mache, direct wider= sprechen.

Die sehr ungleichen Erträge, hervorgebracht burch verschiedenartige Dungmittel von gleichem Stickstoffgehalte, machten ben Aposteln der Stickstofftheorie wenig Schwierigsteiten; sie erfanden fur diese verschiedene Grade von Berdaulichkeit und stellten die Landwirthe zufrieden damit.

Warum aber ber Guano im nördlichen Deutschland, in Mecklenburg und Pommern 1c. nicht, oder nicht befriedigend wirke, was Landwirthe behaupteten, dies war denn doch einer befonderen Untersuchung würdig, womit sich Dr. A. Stockshardt (Chem. Ackersmann 1856, Nr. 2, S. 110), beschäftigte. Es schien ganz befremdend, daß die Praxis sich herausnahm, der Theorie zu widersprechen.

"Als Chemiker mußte es mir vielmehr unbegreislich und unwahrscheinlich erscheinen, daß dieselben Bestandtheile, welche dem Stalldunger seine Wirksamkeit als Dunger erstheilen, in einer zur Aufsaugung nach passenbern Form, wie wir sie im Guano haben, in benselben Gegenden, wo der Stalldunger wirkt, nicht auch wirken sollte. Stockhardt a. a. D.

Unter benfelben Bestandtheilen, meint Dr. Stock = hardt hier nur den Stickstoff, denn daß ihm der große Unsterschied des Guano (ber Excremente von Fisch = oder Fleisch = fressern), und des Stallmistes (Excremente von Pstanzen = fressern und organische Ueberreste) in Beziehung auf ihre andere Bestandtheile wohl bekannt ist, bedarf keiner Bemerskung.

Nach einigen vereinzelten Bemerkungen über Clima und Boden und über ben Erfolg der Guanodungung in Neumark, in Bentfeld in Holftein, in Bachorst und Großenordsee, und über schlechte Guanosorten, kommt Dr. A. Stockhardt zu folgendem Schluß:

Frage. Barum wirkt also ber Suano im nordlichen Deutschland nicht? Antwort. Es fragte einmal einer den Plutarch, warum die Füllen, welche vom Bolfe geheht werden, bessere Läuser werden als die übrigen? "Deshalb, " war die Antwort des Philosophen, "weil es vielleicht nicht wahr ist!" "Ich mochte (sagt Dr. Stockhardt), diese Antwort auf die vorstehende Frage für völlig zutreffend erachten."

Ich für meinen Theil sinde diese Antwort nichts wenisger als zutreffend und glaube auch nicht, daß die medlensburgischen Landwirthe, auf deren Feldern der Guano nicht wirkt oder doch die gleich gunstige Wirkung nicht hat, diese Erklärung als eine gründlich wissenschaftliche Untersuchung ansehen und ihm dafür Dank wissen werden.

"10 bis 12 Pfund Urin von gutgenährtem Rindvieh enthalten soviel Stickstoff, als 1 Pfund peruvianischen Guano, und sollten bemnach ebensoviel in ihrer ersten treibenden Birkung leisten, als 1 Pfund bes letteren, so habe "ich mich mundlich und schriftlich ofters ausgesprochen (Stockshardt a. a. S. 100)."

"Diese Behauptung hat," fahrt Dr. Stockhardt fort, "auf Jauche übertragen, meist lebhaften Widerspruch Seitens ber Praris gefunden (S. 100)."

Durch eine chemische Untersuchung bes Rindviehharns und ber Jauche, suchte Dr. Stodhardt bie Ursache ber

ungleichen Wirkung bes Harns und ber Jauche zu erforschen und er beantwortet die Frage auf folgende Weise:

Frage. Warum mögen nun nicht 10 ober 12 Pfund, fondern vielleicht erst 300 bis 400 Pfund Jauche soviel treibende Kraft ausüben, als 1 Pfund Guano?

Antwort. Beil die Sauche kaum etwas ande= res als hombopathisch verbunnter Urin fein mag!

Der praktische gandwirth vermuthet ohne 3meifel, daß bie Meinung bes Dr. Stodharbt auf einer unverwerf= lichen Thatsache fußt, daß er also vor dem Ausspruch der= felben burch eine Reihe von Berfuchen bas Berhaltniß ber Wirkung bes Urins, bes Guano und ber Jauche ermittelt und gefunden hat, daß 10 bis 12 Pfund Rindviehharn auf gleicher Flache gand ebensoviel Korn und Stroh, ober welche Culturfrucht es fonft fein mag, hervorbringen als 1 Pfund Guano, und daß man diefelbe Birfung erft erhalt von 300 bis 400 Pfund Jauche; daß 10 bis 12 Pfund Urin soviel Stickftoff wirklich enthielten wie 1 Pfund Guano, und daß die Stickstoffmenge ber Jauche genau ber Stickstoff= menge im Barn und Guano entsprach. Alles bies voraus= geset, wird man die Untersuchung Dr. Stodhardt's fur gang entscheidend halten, deren Resultat fich etwa folgen= bermagen ausbruden liege: Die Wirfung bes Guano, bes Urins und der Sauche fieht in geradem Berhaltniffe zu ihrem Stickftoff=, und beim Urin und ber Jauche im umge= kehrten zu ihrem Baffer=Gehalt! Ein folcher Schluß mare ber Untersuchung schon werth gewesen.

Aber alle die eben berührten Boraussetzungen bestehen nicht. Herr Dr. Stockhardt weiß nicht bas Geringste über die Wirkung bes Rindviehharns im Vergleich mit ber

bes Guanos, er hat keinen einzigen Versuch gemacht, um zu erfahren, ob der Rindviehharn, welcher keine oder nur Spuzen von Phosphorsaure enthält, dieselbe Wirkung hat wie Guano, welcher reich an phosphorsauren Salzen ist, und wieviel Rindviehharn die Wirkung hat von 1 Pfunde Guano. Herr Dr. Stockhardt hat ebensowenig Versuche angestellt über die Wirkung der Jauche, er hat nicht ermittelt, welche Quantität Jauche die Wirkung hat von 1 Pfunde Guano, noch hat er dargethan, daß 300 bis 400 Pfund Jauche soviel wirken wie 10 bis 12 Pfund Harn, und daß diese 300 bis 400 Pfund Jauche ebensoviel Stickstoff wie 1 Pfund Guano oder 10 bis 12 Pfund Rindviehharn enthalten!

Diese fur die praktische Candwirthschaft allein wichtigen Fragen find in ber Untersuchung nicht berührt.

Was der Landwirth erfahren hat, ift: daß Jauche mit Waffer verdünnter Harn ist. Dieses Resultat war aber alle diese Analysen nicht werth. Der Landwirth wußte es vor dem Chemiker und besser wie dieser, denn er ließ das Wasser hineinregnen oder setzte es zu.

Wenn der Landwirth im Widerspruch mit der Theorie behauptet, der Guano wirke stärker als die Jauche, so ist es wohl einleuchtend, daß er damit nicht meint, daß irgend eine Quantität Jauche schwächer wirke als eine gewisse Quantität Guano, sondern daß der Guano überhaupt anders wirke; Herr Dr. Stöckhardt bezieht den Widerspruch auf die Quantität und empsiehlt mehr Jauche zu nehmen, von deren Wirkung er selbst nichts weiß. Mit einem Spielzeug, genannt "Jauchen-wage", ist dem praktischen Landwirth sehr wenig geholsen.

Stockhardt's "chemische Lebensbeschreibung ber Hafexpflanze" (Chemischer Ackersmann 1855 Nr. 2, 117 und Nr. 3 129 u. f.) ift ein wahrer Migbrauch ber

Elementar Analyse. Er versucht in dieser Abhandlung die Wirkung verschiedener Düngmittel, des Guano, Knochensmehls und Chilisalpeters, deren Stickstoffgehalt er für diesen besonderen Fall nicht ermittelt hat und kennt, durch den Erstrag an Stickstoff zu messen, der in den Wurzeln, dem Halm und Rispen durch die Elementaranalyse, mit dem unvollkomsmensten und unzuverlässigsten Maßstad, den es giebt, ermittelt worden ist. Es genügt, wie ich glaube, hier zu erwähnen, daß er von der Idee ausgegangen ist, "in den angewendeten Düngmitteln (dem Guano, Knochenmehl und Chilissalpeter) sei der Stickstoff der einzige gemeinsame Bestandtheil, der hier in Betracht komme; ihm sei die hier erzielte Vermehrung des Pslanzenwachsthums zuzusschreiben. " (S. 136 a. a. D.)

Nach allem, was ich in dem Vorhergehenden über die sogenannte Stickstofftheorie gesagt habe, ware es zwecklos in diese Untersuchung näher einzugehen: möchte mein Freund Stöckhardt in den Arbeiten Anderer, z. B. in der Abhand-lung von Dr. A. Müller (Zeitschrift für deutsche Land-wirthe 1855. S. 168) sehen, welchen Gesahren und Miß-beutungen er auf dem betretenen Wege entgegengeht, und zu welchen Mißbräuchen die Nachahmung sührt.

Der agriculturchemische Inhalt dieser Abhandlung beruht auf einer Reihe simulirter Analysen und darnach berechneten Uebersichten; die Schlußfolgerung ist ohne alle Tragweite und sie ist im Ganzen als Parodie der modernen agriculturchemischen Arbeiten, wosur ich sie halte, ganz unübertrefslich \*).

<sup>\*)</sup> Dr. Müller giebt an, ber von ihm angewendete Guano habe in 100 Thin. verbrennlicher Substanz eine Quantität Sticktoff enthalten, welche 30 Thin. Ammoniaf entsprechen, mehr also, wie bas neutrale

Die große Mehrzahl ber agriculturchemischen Untersuschungen und Arbeiten, welche in ben verstoffenen zehn Jahren von den Agriculturchemikern unternommen worden sind, bestigen die gemeinschaftliche Eigenthumlichkeit, daß keine davon ein wissenschaftliches Ergebniß geliefert hat, welches der praktischen Landwirthschaft thatsächlich Nuten brachte; keine ihrer zahlreichen Analysen hat den Landwirthen irgend einen Aufschluß oder Belehrung gegeben, den diese ohne alle Agrisculturchemie und ohne alle Analysen nicht eben so gut sich hätten verschaffen können \*).

Bon den großen Hoffnungen, welche die Chemie ersweckte, ist in den Gemuthern der Landwirthe nur die Ueberzeugung, wiewohl unbestimmt und unklar, befestigt worden, daß die Chemie zum Fortschritt nothig, vielleicht unentbehrslich sei.

Der nachste Grund dieses beklagenswerthen Zustandes ist darin zu suchen, daß die Manner, welche von Anfang an die Vermittelung der Biffenschaft mit der Praris auf sich nahmen, weder das richtige Verständniß der wissenschaftlischen Grundsätze, noch eine genaue Bekanntschaft mit der Praris und ihren Bedürfnissen sich erworben hatten; sie überzedeten sich, den irrigen und falschen Vorstellungen manscher empirischen Landwirthe, welche die Bissenschaft als

oralfaure Ammoniak und bas schweselsaure Ammoniak enthält (in 23,8 verbrennlicher Substanz 11 Thle. Stickftoff). In dem ausgeleimten Knochenmehl nimmt er den Glühverluft als Knorpel an, und berechenet baraus 4,6 Broc. Stickftoff!

<sup>\*)</sup> Es gewährt mir keine geringe Befriedigung, bei diefer Gelegensheit anzuerkennen, daß von allen den jungen Mannern, zu deren Aussbildung in der Chemie ich gludlich genug war etwas beizutragen, und welche ihre Krafte und Kenntniffe der Landwirthschaft zugewendet haben, kein Einziger zu ben Anhangern der fogenannten Stickfofftheorie geshört.

solche geringschätten, nicht schroff entgegentreten zu burfen. und daß diese nur durch Anschmiegen an ihre Borur= theile für die Biffenschaft gewonnen werden konnten, und handelten barnach, nicht im Bewußtsein ihrer Starfe und Rraft, sondern im Gefühl ihrer Schwäche; maren fie im Stande gewesen, fur ben Frethum die Wahrheit, fur bas leere Wiffen bas rechte Biffen, bas ift burch Grunbe miffen, für die Vorurtheile thatsachliche erfolgreiche Berichtigungen biesen gandwirthen zu bieten, wie rasch und schnell hatten fie auch den Widerstrebendsten gewonnen; so aber mar in ben meiften Rallen ber gefunde Menschenverftand, bie Logit, auf ber Seite ber Empirifer, die fie fo fehr unterschatten, und sie verzichteten auf ben Beifall und die Unterftutung des besten Theils der unterrichteten gandwirthe, die sich dem Kortschritte von Anfang an nicht verschlossen und welche zu= lett bas muffige, eitle und zwedlofe Breitmachen mit chemi= fchen Analysen und Bahlenresultaen verachten mußten.

Die Aufgabe der Agriculturchemie war, der grundsahlosen Praris die Umwege zu ersparen und die Länge der Ersahrung abzukurzen, und nicht die Wege mit unnühen Bahlen zu
pflastern und breiter zu machen und so konnte durch sie das
eigentliche Biel der Wiffenschaft, die felbstbewußte Herr=
schaft des Landwirths über seine Felder nicht er=
reicht werden.

Die Erfahrungen der praktischen Landwirthschaft sind und mussen das Erz bleiben, aus welchen die Wissenschaft das edle Metall von dem tauben Gestein zu scheiden hat, aber es war ein Grundsehler, den Ansichten der Empiriker, ohne weitere Prufung, ein Anrecht auf die Lehre einzurausmen und diesen und nicht den Naturgesehen die naturgesmäße Leitung zu gestatten.

Sechszehn Sahre ift aber eine kurze Zeit für ben Uebergang dunkler Meinungen zu klareren Ansichten und deren richtigen Anwendung; und wenn der Charakter aller Uebergangsperioden ein Streit entgegengesetzer Ansichten ist, so wird sich die Wahrheit der Stickstofftheorie in der Vertheidigung erproben muffen.

Die richtige Lehre wird sichtbar sein an ihren Zuwachs, benn, was in ber Natur begründet ift, wächst und mehrt sich, weil es Burzeln hat; was nur auf Meinungen beruht, versändert sich bloß; an ihren segensreichen Früchten wollen wir sie erkennen.

### Anhang.

In seiner Untersuchung über "den Einstluß der Mineralssalze auf die Entwickelung der vegetabilischen Substanz" (Erdm. Journal für praktische Chemie, LI, S. 1 bis 82), düngte Dr. E. Wolff drei Beete von einer Quadratruthe Fläche mit steigenden Mengen salpertersaurem Kali, zwei davon wurden im Jahre 1849 mit Hafer und Gerste und im Jahre 1850 mit Roggen und Beizen bestellt; in letzerem Jahre empfing das Feld keinen Salpeter; die Erträge waren per Hectare berechnet solgende:

| •           | Menge bes<br>Salpeters<br>in Kilogr. | Mehrertrag<br>von Stroh<br>1849. | Ertrag an<br>Weizen und Roggen<br>1850. |
|-------------|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|
| 10)         | <b>2</b> 88                          | 1180                             | +150                                    |
| 11)         | 576                                  | 1550                             | 1416                                    |
| <b>12</b> ) | 1152                                 | 4890                             | = 2151                                  |
| 14)         | 2304                                 | 9966                             | +4023                                   |
| <b>15</b> ) | 3780                                 | 6270                             | +2467                                   |
|             |                                      |                                  |                                         |

Der enorme Ausfall in der Ernte des Jahres 1850, nach dem vorangegangenen Mehrertrag im Jahre 1849 entsprach durchaus nicht der Theorie; Herr Dr. Wolff außert sich hierüber folgendermaßen:

»Die Berminderung der Erfite im Jahre 1850 auf den

Beeten Nr. 2 und 3, scheint größtentheils burch außere Berhaltniffe verursacht worden zu sein, indem es durchaus nicht glaublich erscheint, daß eine so bedeutende Menge Salpeter, wie hier zur Anwendung gekommen war, sei es auch nur durch die Gegenwart von Kali, nicht auch in diesem Jahre eine gunftige Wirkung hatte außern sollen.«

Herr Dr. E. Wolff meint beshalb, "es sei nur auf die im Jahre 1849 erlangten (gunstigen) Resultate Rudsicht zu nehmen, indem bei der Cultur der Winterhalmfrucht übershaupt in diesen Versuchen des Jahres 1850 die Resultate nicht überall einsach und unter sich übereinstimmend gefuns den werden."

Herr Dr. Bolff hatte gleichzeitig eine Reihe von Versuchen mit denselben Pflanzen angestellt auf Beeten desselben Versuchsfelbes, die mit kohlensaurem Kali gedungt worden waren, welches auf die Entwidelung des Strohs der Hafers und Gerstenpslanzen im Jahre 1849 eine ausgezeichnete, und eine gunstige Birkung im Jahre 1850 auf die Roggensund Beizenpslanzen ausgeübt hatte.

Indem er durch die Rechnung auszumitteln suchte, wieviel wohl von der Wirkung des Salpeters auf Rechnung des darin enthaltene Kali kommen mochte, kam er zu folgenden Ergebniffe:

"Die auf die vorher angegebenen Boraussetzungen bafirten Rechnungen haben fur die Wirkung des in dem Salpeter enthaltenen Stickstoffs sehr niedrige Zahlen geliefert;
in den Versuchen 10 und 11 ist diese Wirkung fast verschwindend \*)".

<sup>\*)</sup> herr Dr. Bolff erflart bies baraus, »baß ber Boben ohne 3weisfel eine große Menge affimilirbarem Stidftoff bereits enthielt, also für bie Brufung ber Birfung ftidftoffhaltiger Dungmittel burchaus nicht ges

"In den Versuchen 10 und 11 ist ersichtlich die ganze Menge des aus dem Salpeter freigewordenen Sticksoffs ober Ammoniaks dis auf eine ganz unbedeutende Quantität versloren gegangen, während in dem günstigsten Versuch Nr. 14 doch auf Rechnung von 100 Kilogr. Sticksoff nur 2000 Kilogr. Stroh und mit 2000 Kilogr. Körner etwa 4000 Kilogr. vegetabilischer Substanz kommen; es werden also, wenn auch die ganze Menge des assimilirten Sticksoffs aus dem Salpeter herrührt, dennoch von 100 Kilogr. 60 Kilogr. unbenutzt als Ammoniak sich verslüchtigt haben."

Die Vergleichung ber Mehrerträge ber anderen mit kohlensaurem Kali und Salpeter gedüngten Stude fiel nicht minder ungunftig in Beziehung auf die Wirkung seines Sticktoffgehaltes aus, und Dr. Wolff schließt diese Versuche mit folgender merkwurdiger Betrachtung:

"Diese unter verschiedenen Berhaltniffen anhaltende Regelmäßigkeit der in Rede stehenden Erscheinung rechtsertigt die Idee von einer durch außere Umstände veranslaßten Bufalligkeit durchaus nicht, und es möchte vielmehr aus dem erlangten Resultate mit ziemlicher Sichers

eignet war, die in einem ausgetragenen Acker jedenfalls einen überaus günstigen Erfolg gezeigt hatten; « im Eingange der Beschreibung seiner Bersuche mit Salveter sagt er, -die überaus günstige Birkung des Salveters ist durch so vielsache Ersahrung und Beobachtung bekannt, daß die Bestätigung dieser Ersahrungen durch die vorliegenden Bersuche durchaus nichts Unerwartetes darbietet. Bir sahen im ersten Jahre der Anwendung dieses Düngstoffes in der Cultur der Gerste im Berhältniß zur ausgebrachten Duantität die Entwickelung der vegetabilischen Substanz ganz außerordentlich zunehmen 1c. 1c. «

Im ersten Jahre hatte ber Reichthum an Stidstoffverbindungen im Boben offenbar keinen nachtheiligen Einfluß auf die so überaus gunstige Birkung des Salpeters; im zweiten Jahre hingegen war der Boben zu reich an Stickfoffverbindungen, als daß man eine Birkung von dem Stickfoffgehalt des Salpeters hatte erwarten burfen!!

heit hervorgehen, daß bei schon reicher Kraft und Fruchtbarkeit des Bodens der Salpeter nicht allein seinen eigenen Sticktoff größtentheils ohne Nugen für die Begetation in der Form von Ammoniak entwickelt, sondern daß das letztere in dem Mo=mente seiner Freiwerdung und Berflüchtigung, auch von dem schon früher im Boden enthaltenen afsimilirbaren Sticktoff eine, je nach den Umstän=den verschiedene, aber oft keineswegs unbeträchtliche Menge mit sich fortreißt und für die Begetation des nachfolgenden Jahres verloren macht.

hiernach stellt sich Dr. Wolff ben Einfluß bes Salpeters auf die Verminderung der Erträge in dem folgenden Jahre, das Fortreißen des Ammoniaks im Boden durch das Ammoniak, welches sich aus der Salpetersaure bilden soll, etwa vor, wie das Fortrennen einer herde Schaafe, wenn eine andere in Schrecken gesetzte herde unter sie einspringt! Im Verlage von Friedrich Vieweg und Sohn in Braunschweig ist ersehienen:

#### Lehrbuch der rationellen Praxis

## der landwirthschaftlichen Gewerbe.

Die Bierbrauerei und Branntweinbrennerei, die Hefe-, Liqueur-, Essig-, Stärke-, Stärkezucker und Runkelrübenzuckerfabrikation, die Cider- oder Obstmostbereitung, die Kalk-, Gyps- und Ziegelbrennerei, Potaschesiederei, Oelraffinerie, Butter- und Käsebereitung, das Brotbacken und Seifesieden umfassend. Zum Gebrauche bei Vorlesungen über landwirthschaftliche Gewerbe und zum Selbstuhreichte für Landwirthe,

Cameralisten und Techniker.

Von Dr. Fr. Jul. Otto,

ordentlicher Professor der Chemie am Collegio Carolino und Medicinalrath zu Braunschweig. Vierte, durch Nachträge vermehrte Auflage,

bearbeitet unter Mitwirkung von

Carl Siemens,

Professor der Technologie an der land- und forstwirthschaftlichen Akademie zu Hohenheim.

Vorstand der chemisch- technischen Werkstatt daselbet.

Vollständig in einem Bande.

Mit 4 Stahlstichtafeln und 255 in den Text eingedruckten Holzschnitten. gr. 8. Fein Velinpap. geh. Preis des completen Werkes 5 Thlr.

.Der höhere Aufschwung der Gewerbe im Allgemeinen, und die Verhältnisse "der Landwirthschaft im Besonderen, weisen jetzt den verständigen Landwirth "fast gebieterisch darauf hin, aus seinen Producten zugleich den Nutzen zu zie"hen, welchen ehemals der Fabrikant aus der weitern Bearbeitung, man kann "sagen, aus der Veredlung der Producte des Bodens, zog. Kein Anderer als "der Landwirth kann mit so vielem Vortheil die Gewerbe betreiben, welche "unter dem Namen der landwirthschaftlichen Gewerbe allgemein be-"kannt sind. Die auf dem Lande wohlfeileren Localmiethen, das billigere Tage-"lohn, der niedere Preis des Brennmaterials, die hohe Verwerthung der bei fast "allen diesen Gewerben vorkommenden Abfälle und Nebenproducte, die durch "die Verarbeitung der Bodenproducte am Erzeugungsorte herbeigeführte grosse "Ersparniss an Fuhrlohn, erklären dies vollständig. Man ist über die Zeit hin-"aus, wo man glaubte, durch Geheimmittel das günstigste Resultat zu erlan-"gen, man erkennt jetzt allgemein an, dass nur eine gleichmässig rationelle "Ausführung aller einzelnen Operationen, dass nur die Verbindung der Wis-"senschaft mit der Praxis den günstigsten Erfolg herbeiführen kann. Der "Zweck dieses Buches ist es nun, eine solche rationelle Praxis zu lehren, "ohne welche der grössere Landwirth und der Gewerbtreibende nicht mehr exi-"stiren können. Ohne alle Weitschweifigkeit, und ohne chemische Kenntnisse "vorauszusetzen, werden alle praktischen Ergebnisse, alle Regeln, auf ihren in-"nern wissenschaftlichen Grund zurückgeführt, damit der Gewerbtreibende eine "vollkommen klare Einsicht in sein Gewerbe gewinne.«

Mit diesen Worten führt der Herr Verfasser sein Werk im Prospectus ein, sie bezeichnen genau den Zweck und Charakter des Buches.

Dass er die richtige Form getroffen, das Bedürfniss der Landwirthe und Aller, welche sich mit der Ausübung der sogenannten landwirthschaftlichen Gewerbe beschäftigen, scharf erkannt hat, beweiset die weite Verbreitung des Buchs unter den Fachmännern und die fast allgemeine Benutzung in den landwirthschaftlichen Lehrentstäten.

Eine neue Auflage, die vierte, ist abermals nach wenigen Jahren nöthig geworden.

Sie ist in zwei Abtheilungen erschienen, jetzt in einem Bande vereinigt, von denen die erste den bisherigen Text der dritten Auflage, die zweite, eben erschienene, alle seit der Vollendung der dritten Auflage (Ende 1850) neugewonnenen Fortschritte und praktischen Resultate, bringt. Diese Einrichtung wurde getroffen, um auch den Käufern der früheren (dritten) Auflage diese neuen Fortschritte zugängig zu machen. Wie wichtig sie, namentlich auf dem Gebiete der Brennerei, Bierbrauerei und Rübenzucker-Fabrikation sind, braucht kaum hervorgehoben zu werden.

Der Preis des vollständigen Werkes in beiden Abtheilungen ist 5 Thlr., für die Besitzer der dritten Auflage ist die zweite Abtheilung besonders, zum Preise von 20 Ggr. zu haben. Im Verlage von Friedrich Vieweg und Sohn in Braunschweig ist erschienen:

#### Nachträge zur dritten Auflage

vom

Lehrbuche der rationellen Praxis

der

## landwirthschaftlichen Gewerbe,

enthaltend

die Fortschritte in den wichtigsten landwirthschaftlichen Gewerben, als der Bierbrauerei und Branntweinbrennerei, der Hefe-, Essig- und Runkelräbenzuckerfabrikation und dem Brotbacken, vom Jahre 1851 bis Ende des Jahres 1854.

Dr. Fr. Jul. Otto,

ordentlicher Professor der Chemie am Collegio Carolino und Medicinalrath zu Braunschweig.

Mit 33 in den Text eingedruckten Holzschnitten.

gr. 8. Fein Velinpap. geh. Preis 20 Ggr.

## Encyclopädie

der gesammten theoretischen

#### Naturwissenschaften

in ihrer Anwendung auf die

Landwirthschaft.

**V**on

Dr. M. J. Schleiden und Dr. E. E. Schmid, Professoren an der Universität zu Jens.

Mit 500 in den Text eingedruckten Holzschnitten.

gr. 8. Fein Velinpap. geh.

Drei Bände, von denen jeder unter folgendem Separattitel auch einzeln käuflich ist

Bd. I. Physik, anorganische Chemie und Mineralogie. Für Landwirthe bearbeitet von Dr. E. E. Schmid, Professor an der Universität zu Jena. Mit 258 in den Text eingedruckten Holzschnitten. gr. 8. Fein Velinpap. geh. Preis 2½ Thlr.

Bd. II. Örganische Chemie, Meteorologie, Geognosie, Bodenkunde und Düngerlehre. Für Landwirthe bearbeitet von Dr. E. E. Schmid, Professor an der Universität zu Jena. Mit 83 in den Text eingedruckten Holzschnitten. gr. 8. Fein Velinpap. geh. Preis 21/2 Thlr.

Bd. III. Die Physiologie der Pflanzen und Thiere und Theorie der Pflanzencultur. Für Landwirthe bearbeitet von Dr. M. J. Schleiden, Professor an der Universität zu Jena. Mit 161 in den Text eingedruckten Holzschnitten. gr. 8. Fein Velinpap. geh. Preis 2½ Thlr.

Der Preis des vollständigen Gesammtwerkes ist 7½ Thlr. Für Lehranstalten, und da wo sich Mehre zum Ankaufe einer Anzahl von Exemplaren vereinigen, kann jede Sortiments-Buchhandlung auf 6 Exemplare ein Frei-Exemplar bewilligen.

Auf die Bedeutung des vorliegenden Werkes aufmerksam zu machen, dürfte überslüssig sein; sie springt in die Augen. Das Studium der Naturwissenschaften in einem bestimmten Umfange, ist dem rationellen Landwirthe schon jetzt unabweisbares Bedürsniss und wird es immer mehr werden. Die Encyclopädie von Schleiden (dem Verfasser des "Lebens der Pflanzen", der "wissenschaftlichen Botanik etc.") und Schmid bietet vor den vorhandenen Hülfsmitteln den grossen Vortheil, dass sie das Gesammtgebiet der Naturwissenschaften, so weit sie für den praktischen Landwirth Bedeutung haben, in einem innern Zusammenhange vorsührt, eine Disciplin der Wissenschaft durch die andere stützt und ergänzt, und eine Einheit in das Ganze der Darstellung bringt, die für das Verständniss von der grössten Wichtigkeit ist. Zahlreiche Illustrationen erleichtern dieses noch mehr.

## Verzeichniss neuerer Werke

aus

dem Gebiete der Naturwissenschaften und Technik, im Verlage von

#### FRIEDRICH VIEWEG UND SOHN

#### BRAUNSCHWEIG.

- de la Beche, Sir Henry, Vorschule der Geologie. Eine Anleitung zur Beobachtung und zum richtigen Verständniss der noch jetzt auf der Erdoberfläche vorgehenden Veränderungen, sowie zum Studium der geologischen Erscheinungen überhaupt. Frei mit Zusätzen bearbeitet von Dr. E. Dieffenbach. Mit 312 in den Text eingedruckten Illustrationen in Holzstich. In 6 Lieferungen. gr. 8. Fein Velinpap. Geh. Compl. Preis 3 Thlr.
- Beer, Dr. A., Einleitung in die höhere Optik. Mit 212 in den Text eingedruckten Holzschnitten und 2 Tafeln mit 50 Abbildungen in Kupferstich. gr. 8. Fein Velinpap. geh. Preis 2 Thlr. 12 Ggr.
- Beer, Dr. A., Grundriss des photometrischen Calcüles. Mit in den Text eingedruckten Holzschnitten. gr. 8. Fein Velinp. geh. Preis 1 Thlr.
- Bergmann, Prof. Dr. Carl, Lehrbuch der Medicina forensis für Juristen. Mit 39 erläuternden Abbildungen in Holzstich. gr. 8. Fein Velinpap. geh. Preis 2 Thlr. 12 Ggr.
- Bibra, Freiherr Ernst v., Dr. med. et phil., Chemische Fragmente über die Leber und die Galle. 8. Fein Velinpap. geh. Preis 1 Thlr. 8 Ggr.
- Bischoff, Prof. Dr. Th. L. W., Entwickelungsgeschichte des Kaninchen-Eies. Gekrönte Preisschrift, ausgesetzt von der physikalischmathematischen Klasse der Königl. Preuss. Akademie der Wissenschaften im Jahre 1840. Mit 16 Steintafeln. gr. 4. Fein Volinpap. geh. Preis 6 Thlr.
- Bischoff, Prof. Dr. Th. L. W., Entwickelungsgeschichte des Hunde-Eies. Mit 15 Steintafeln. gr. 4. Fein Velinpap. geh. Preis 5 Thlr.
- Bischoff, Prof. Dr. Th. L. W., Ueber Missbildungen nebst einer Einleitung über die Literatur-Geschichte der Entwickelungs-Geschichte.

  Aus R. Wagner's Handwörterbuch der Physiologie, Bd. I., besonders abgedruckt. gr. 8. Velinpap. geh.

  Preis 12 Ggr.
- Blasius, Prof., und Graf A. Keyserling, Die Wirbelthiere Europas. Erstes Buch: Die unterscheidenden Charaktere. gr. 8. Fein Velinpapp. geh. Preis 2 Thlr. 8 Ggr.
- Blum, Wilhelm, Natürliche und künstliche Mineralwasser.

  Mit 17 in den Text eingedruckten Holzschnitten. gr. 8. Fein Velinpap.

  geh. Preis 16 Ggr.
- Bruns, Prof. Dr. V., Lehrbuch der allgemeinen Anatomie des Menschen. Nach eigenen Untersuchungen zum Gebrauche bei Vorlesungen, sowie zum Selbstudium für praktische Aerzte und Wundärzte bearbeitet. gr. 8. Velinpap. geh. Preis 2 Thlr.
- Budge, Julius, Ueber die Bewegung der Iris. Für Physiologen und Aerzte. Mit 3 Tafeln Abbildungen und in den Text eingedruckten Holzschnitten. gr. 8. Fein Velinpap. geh. Preis 1 Thlr. 12 Ggr.

- Buff, Prof. Dr. H., Zur Physik der Erde. Vorträge für Gebildete über den Einstuss der Schwere und der Wärme auf die Natur der Erde. 8. Fein Vennpap. geh. Preis 1 Thlr. 4 Ggr.
- Celsus, Aulus Cornelius, Ueber die Arzneiwissenschaft, in 8
  Buchern, übersetzt und erläutert von Dr. E. Scheller. 2 Theile. gr. 8.
  Velinpap. geh. Preis 3 Thlr.
- Claussen, Chevalier, Der Flachsbau, seine nationale Bedeutung und Vortheile nebst Anweisungen zur Bereitung von Flachsbaumwolle und zur Cultur des Flachses. Aus dem Englischen. gr. 8. Fein Velinpap. gch. (Siehe auch Ryan.)

  Preis 8 Ggr.
- Duhamel, Lehrbuch der reinen Mechanik. Deutsch bearbeitet für Universitäten, polytechnische und Kriegsschulen, sowie zum Selbstunterrichte von Dr. Wilh. Wagner. Zwei Theile in einem Bande nebst Zusätzen nach der zweiten Auflage des Originals. Mit in den Text eingedruckten Holzschnitten. gr. 8. Fein Velinpap. geh. Preis 2 Thlr. 16 Ggr.
- Duhamel, Lehrbuch der Differential- und Integral-Rechnung mit vielen analytischen und geometrischen Anwendungen. Deutsch von Dr. Wilhelm Wagner. In zwei Theilen. Mit in den Text eingedruckten Holzschnitten. gr. 8. Fein Velinpap. geh. Preis 2 Thaler 16 Ggr.
- Ellerbrock, Ignatz Joseph, Die Holländische Rindviehzucht und Milchwirthschaft, die Zucht, Veredlung und Pflege des Rindviehes, Mastung der Kälber, Melken und Behandlung der Milch; die Bereitung der Butter und der verschiedenen Sorten des berühmten holländischen Küses für den Haus- und Handelsbedarf umfassend. Aus der Praxis beschrieben. Mit 71 in den Text eingedruckten Holzschnitten. gr. 8. Fein Velinpap. geh.
- Fick, Dr. Adolf, Die medizinische Physik. Zugleich als Supplementband für Mediziner zu sämmtlichen Auflagen von Müller-Pouillet's Lehrbuch der Physik. Mit in den Text eingedruckten Holzschnitten. Erschienen ist: Erste bis vierte Lieferung. gr. 8. Fein Velinp. geheftet.

  Preis jeder Lieferung 12 Ggr.
- Fischer, J. G., Naturgeschichtliches Lesebuch für Schule und Haus, oder anschauliche leichtsassliche Belchrungen über die vornehmsten Gegenstände aus dem Thier-, Pflanzen- und Mineralreiche. Mit 66 in den Text eingedruckten Holzschnitten. Zweite Auflage. gr. 8. Fein Velinpap. geh. Preis 16 Ggr.
- Fliedner, Dr. C., Aufgaben aus der Physik nebst ihren Auflösungen und einem Anhange, physikalische Tabeilen enthaltend. Zum Gebrauche für Lehrer und Schüler in höheren Unterrichtsanstalten und besonders zum Selbstunterrichte. Mit in den Text eingedruckten Holzschnitten. Zweite verbesserte und vermehrte Auflage. gr. 8. geh. Erste Abtheilung: Die Aufgaben und physikalischen Tabelien enthaltend.
  - Zweite Abtheilung: Die Auflösungen enthaltend.

    Preis 12 Ggr.
    Preis 16 Ggr.
- Frerichs, Dr. Friedr. Theod., Die Bright'sche Nierenkrankheit und deren Behandlung. Eine Monographie. Mit einer Kupfertasel. gr. 8. Fein Velinpap. geh. Preis 1 Thlr. 16 Ggr.
- Fresenius, Prof. Dr. C. R., Lehrbuch der Chemie für Landwirthe, Forstmanner und Cameralisten, zum Gebrauche bei Vorlesungen und zum Selbstunterrichte. Mit zahlreichen Abbildungen in Holzstich. gr. 8. Fein Velinpap. geh.

  Preis 2 Thlr. 16 Ggr.
- Fresenius, Prof. Dr. C. R., Anleitung zur quantitativen chemischen Analyse, oder die Lehre von der Gewichtsbestimmung und Scheidung der in der Pharmacie, den Künsten, Gewerben und der Landwirthschaft häufiger vorkommenden Körper in einfachen und zusammengesetzten Verbindungen. Für Anfänger und Geübtere bearbeitet. Mit in den Text eingedruckten Holzschnitten. Dritte sehr vermehrte und verbesserte Auflage. gr. 8. geh. In zwei Hälften. Preis complet 3 Thir. 8 Ggr.

- Fresenius, Prof. Dr. C. R., Anleitung zur qualitativen chemischen Analyse, oder die Lehre von den Operationen, von den Reagentien und von dem Verhalten der bekannteren Körper zu Reagentien, sowie systematisches Verfahren zur Auffindung der in der Pharmacie, den Künsten, Gewerben und der Landwirthschaft häufiger vorkommenden Körper in einfachen und zusammengesetzten Verbindungen. Für Anfänger und Geübtere bearbeitet. Mit in den Text eingedruckten Holzschnitten und einem Vorwort von Justus v. Liebig. Neunte verbesserte Auflage. gr. 8. Fein Velinpap. geh.
- Frey, Dr. Heinr., und Dr. Rud. Leuckart, Beiträge zur Kenntniss wirbelloser Thiere, mit besonderer Berücksichtigung der Fauna des norddeutschen Meeres. Mit 2 Kupsertaseln. gr. 4. Fein Velinpap. geh. Preis 4 Thlr.
- Frick, Prof. Dr. J., Physikalische Technik oder Anleitung zur Anstellung von physikalischen Versuchen und zur Herstellung von physikalischen Apparaten mit möglichst einfachen Mitteln. Zweite vermehrte und verbesserte Auflage. Mit 810 in den Text eingedruckten Holzschnitten. gr. 8. Fein Velinpapier. geh.

  Preis 2½ Thlr.
- Fries, Dr. K. F. E., Lehrbuch des Wiesenbaues. Für Landwirthe, Forstmänner, Cameralisten und Techniker. Zum Gebrauche bei Vorlesungen und zum Selbstunterrichte. Mit 207 in den Text eingedruckten Holzschnitten. gr. 8. Fein Velinpap. geh.

  Preis 2 Thlr.
- Fürst zu Salm-Horstmar, Versuche und Resultate über die Nahrung der Pflanzen. 8. geh. Preis 8 Ggr.
- Gottlieb, D. J., Lehrbuch der reinen und technischen Chemie. Zum Gebrauche an Real- und Gewerbeschulen, Lyceen, Gymnasien etc. und zum Selbstunterrichte Mit zahlreichen in den Text eingedruckten Holzschnitten. gr. 8. Fein Velinpap. geh. Preis 2 Thlr.
- Grisebachii, Dr. med. et Prof. A., Spicilegium florae rumelicae et bithynicae exhibens synopsin plantarum quas aest. 1838 legit. 2 Bände. gr. 8. Velinpap. geh. Preis 8 Thlr.
- Grützner, August, Die Augustin'sche Silberextraction in ihrer Anwendung auf Hüttenproducte und Erze. Mit 4 Kupfertafeln in große Folio. gr. 8. Fein Velinpap. geh. Preis 2 Thlr.
- Hagen, Dr. F. W., Psychologische Untersuchungen. Studien im Gebiete der physiologischen Psychologie. gr. 8. Velinpap. gch.
  Preis 12 Ggr.
- Hamm, Dr. Wilhelm, Die Grundzüge der Landwirthschaft. Ein Lehrbuch für den Selbstunterricht und zum Gebrauch in landwirthschaftlichen Lehranstalten. Nach Girardin und Du Breuil's Cours élémentaire d'agriculture selbständig bearbeitet. Zwei Bände. Mit 1334 in den Text eingedruckten Holzschnitten. gr. 8. geh. Preis complet 8 Thlr.
- Hamm, Dr. Wilh., Die landwirthschaftlichen Geräthe und Maschinen Englands. Mit besonderer Berücksichtigung der landwirthschaftlichen Mechanik und einer Uebersicht der Verhältnisse der englischen Agricultur. Mit 604 in den Text eingedruckten Holzschnitten.

  Preis 4 Thlr. 8 Ggr.
- Handwörterbuch der Physiologie, mit Rücksicht auf physiologische Pathologie, in Verbindung mit mehren Gelehrten herausgegeben von Dr. R. Wagner. Mit Kupfern und in den Text eingedruckten Holzschnitten. Vier Bände, wovon der dritte in zwei Abtheilungen, 278 Bogen grösstes Octav enthaltend. Ausgegeben in 28 Lieferungen.
- Handwörterbuch der reinen und angewandten Chemie, in Verbindung mit mehren Gelehrten herausgegeben von Dr. J. v. Liebig, Dr. J. C. Poggendorff und Dr. Fr. Wöhler. Redigirt von Dr. Hermann

Preis jeder Lieferung 1 Thlr.

Kolbe. Mit Kupfern und in den Text eingedruckten Holzschnitten. gr. 8. Fein Velinpap. geh. (Erschienen sind: erste bis achtunddreissigste Lieferung oder Bd. I - VI.).

Erster Subscriptionspreis à Lieferung 16 Ggr.

- Supplement zu dem Handwörterbuch der reinen und angewandten Chemie, herausgegeben von Dr. J. v. Liebig, Dr. J. C. Poggendorff und Dr. Fr. Wöhler, unter der Redaction von Dr. Herm. Kolbe. Erste Subscriptionspreis à Lfrg. 16 Ggr. bis sechste Lieferung.
- Handwörterbuch der reinen und angewandten Chemie. ndworterbuch der reinen und angewandten Chemie. Degründet von Dr. J. v. Lièbig, Dr. J. C. Poggendorff und Dr. Fr. Wöhler. Zweite Auflage, neu bearbeitet von P. A. Bolley, H. Buff, Engelbach, H. v. Fehling, Frankland, Geuther, v. Gorup-Besanez, W. A. Hofmann, Herm. Kolbe, H. Kopp, J. v. Liebig, Fr. Mohr, Pettenkofer, Th. Scheerer, Schüler, S. Städeler, Adolph Strecker, F. Varrentrapp, A. Weppen, H. Will, Fr. Wöhler und Fr. Zamminer. Redigirt von Dr. Hermann v. Fehling Mit zahlreichen in den Text eingedruckten Holzschnitten. gr. 8. Fein Velinp. geh. In Lieferungen von 8 Bogen.

  Preis jeder Lieferung 16 Ggr.

Preis jeder Lieferung 16 Ggr.

- Harless, Prof. Dr. Emil, Populäre Vorlesungen aus dem Gebiete der Physiologie und Psychologie. Mit 103 in den Text eingedruckten Holzschnitten. 8. Fein Velinpap. geh. Preis 1 Thlr. 16 Ggr.
- Hellmuth, J. H., Volks-Naturlehre. Sechszehnte sehr vermehrte Auflage. Nach dem Tode des Verfassers zum neunten Male bearbeitet von J. G. Fischer. Auch unter dem Titel: Elementar-Naturlehre für Lehrer an Seminarien und gehobenen Volksschulen, wie auch zum Schul-und Selbstunterrichte methodisch bearbeitet. 26 Bogen Druck-Velinpap. Mit 294 in den Text eingedruckten Holzschnitten. gr. 8. geh. Preis 1 Thlr.
- Henle, Prof. Dr. J., Handbuch der systematischen Anatomie des Menschen. In drei Bänden. Erster Band. gr. 8. Fein Velinpap. geh. Erste Abtheilung: Knochenlehre. Mit 290 in den Text eingedruckten Holzschnitten. Preis 1 Thlr. 12 Ggr. Zweite Abtheilung: Bänderlehre. Mit 161 in den Text eingedruckten Holzschnitten.

  Preis 1 Thlr. 8 Ggr.
- Henle, Prof. Dr. J., Handbuch der rationellen Pathologie. Erster Band: Einleitung und allgemeiner Theil. Dritte Auflage. Zweiter Band: Specieller Theil (in zwei Abtheilungen, erste Abthlug. in zweiter Auflage). gr. 8. Fein Velinpap. geh. Preis 9 Thlr. 12 Ggr.
- Hoffmeister, W., Die bis jetzt bekannten Arten aus der Familie der Regenwürmer. Als Grundlage zu einer Monographie dieser Familie. Mit Zeichnungen nach dem Leben von A. Hoffmeister. gr. 4. ster. gr. 4. Preis 2 Thlr. Velinpap. geh.
- Hutchinson, John, Von der Capacität der Lungen und von den Athmungs-Functionen, mit Hinblick auf die Begründung einer genauen und leichten Methode, Krankheiten der Lungen durch das Spirometer zu entdecken. Aus dem Englischen übersetzt und mit Anmerkungen versehen von Dr. Samosch. Mit zahlreichen in den Text eingedruckten Holzschnitten. gr. 8. Fein Velinpap. geh. Preis 20 Ggr.
- Jones, M. H. B., Ueber Gries, Gicht und Stein. Zunächst eine Anwendung von Liebig's Thier-Chemie auf die Verhütung und Behandlung dieser Krankheiten. Deutsch bearbeitet und mit Noten von Dr. Herm. Hoffmann. gr. 8. Velinpap. geh. Preis 20 Ggr.
- Kellner, C., Das orthoskopische Ocular, eine neu erfundene achromatische Linsencombination, welche dem astronomischen Fernrohr, mit Einschluss des dialytischen Rohrs, und dem Mikroskop bei einem sehr grossen Gesichtsfeld ein vollkommen ungekrümmtes, perspectivisch richtiges, seiner ganzen Ausdehnung nach scharfes Bild ertheilt, sowie auch den blauen Rand des Gesichtsraumes aufhebt; zugleich als Anleitung zur Kenntniss aller Umstände, welche zu einer massgebenden Beurtheilung und

richtigen Behandlungsart der optischen Instrumente, insbesondere des Fernrohrs, durchaus nöthig sind. Nebst einem Anhang: Zur Kenntniss und genauen Prüfung der Libellen oder Niveaus, von M. Hensoldt. Mit in den Text eingedruckten Holzschnitten. gr. 8. Fein Velinpap. geh. Preis 12 Ggr.

Knapp, Prof. Dr. F., Lehrbuch der chemischen Technologie, zum Unterricht und Selbstudium bearbeitet. Mit zahlreichen in den Text eingedruckten Holzschnitten. In drei Bänden. gr. 8. geb.

Preis des 1sten Bandes 3 Thlr., des 2ten Bandes 5 Thlr.

Knapp, Prof. Dr. F., Die Nahrungsmittel in ihren chemischen und technischen Beziehungen. Mit in den Text eingedruckten Holzschnitten. gr. 8. Velinpap. geh. Preis 1 Thlr.

Kolbe, Dr. Hermann, Ausführliches Lehrbuch der organischen Chemie. In zwei Bänden. Mit in den Text eingedruckten Holzschnitten. Zugleich als dritter und vierter Band zu Graham-Otto's ausführlichem Lehrbuch der Chemie. Erschienen ist: 1. — 5. Lieferung.

Preis jeder Lieserung 12 Ggr.

Kopp, Dr. H., Einleitung in die Krystallographie und in die krystallographische Kenntniss der wichtigeren Substanzen. Mit einem Atlas von 21 Kupfertaseln und 7 lithographirten Taseln, Netze zu Krystallmodellen enthaltend. gr. 8. Fein Velinpap. geh. Preis 3 Thlr. 16 Ggr. Preis für den Atlas von 21 Kupfertaseln und 7 lithographirten Taseln mit Netzen aparte, quer 4. geh. Preis 1 Thlr. 20 Ggr. für die 7 Taseln, Netze zu Krystallmodellen aparte, quer 4. geh. Preis 6 Ggr.

Kopp, Dr. H., Geschichte der Chemie. In vier Bänden. gr. 8. Preis: 1. Bd. 2 Thlr. 12 Ggr., 2. Bd. 2 Thlr. 12 Ggr., 3. Bd. 2 Thlr.,

4. Bd. 2 Thlr. 12 Ggr.

Kurrer, Dr. Wilhelm Heinrich v., Das Bleichen der Leinwand und der leinenen Stoffe in den europäischen Ländern, von dem Standpunkte der Wissenschaft und der praktischen Erfahrungen beleuchtet, in steter Hinweisung auf eigene Beobachtungen, Erfahrungen und Verfahrungsarten, und die verschiedenen Appreturen, mit einem Anhang über den gegenwärtigen Standpunkt und die neuesten Verfahrungsarten in der Kunst, baumwollene Stoffe jeder Gattung auf die schnellste, sicherste und unschädlichste Art, sowohl für den Druck als für den weissen Bedarf vollkommen weiss zu bleichen und zu appretiren. Zweite, durch Nachträge vermehrte Auflage. Mit 5 Kupfertafeln. gr. 8. Fein Velinpap. geh.

Leuckart, Dr. Rud., Ueber die Morphologie und die Verwandtschaftsverhältnisse der wirbellosen Thiere. Ein Beitrag zur Charakteristik und Classification der thierischen Formen. 8. Velinpap. geh. Preis 1 Thlr. 8 Ggr.

Liebig, Justus von, Die Chemie in ihrer Anwendung auf Agricultur und Physiologie. Sechste Auflage. gr. 8. Fein Velinpap. geh. Preis 2 Thlr. 12 Ggr.

Liebig, Justus von, Die Thier-Chemie oder die organische Chemie in ihrer Anwendung auf Physiologie und Pathologie. Dritte umgearbeitete und vermehrte Auflage. gr. 8. Fein Velinpap. geh. Erste Abtheilung. Preis 1 Thlr. 4 Ggr.

Liebig, Justus von, Untersuchungen über einige Ursachen der Säftebewegung im thierischen Organismus. Mit in den Text eingedruckten Holzschnitten. gr. 8. Fein Velinpap. geh. Preis 16 Ggr.

Liebig, Justus von, Anleitung zur Analyse organischer Körper. Mit 82 in den Text eingedruckten Holzschnitten. Zweite umgearbeitete und vermehrte Auflage. gr. 8. Fein Velinpap. geh. Preis 16 Ggr.; in engl. Leinen gebunden 20 Ggr.

Liebig, Justus von, vollständiger Unterricht über das Verfahren Silber auf nassem Wege zu probiren. Deutsch bearbeitet nach Gay-Lussac. Mit 6 Kupfertafeln, in Folio, gr. 8. geh. Preis 1 Thlr. 16 Ggr.

- Liebig, Justus von, Die Grundsätze der Agriculturchemie mit Rücksicht auf die in England angestellten Untersuchungen. Zweite, durch einen Nachtrag vermehrte Auflage. gr. 8. Sat. Velinpap. geh. Preis 20 Ggr.
- Liebig, Justus von, Herr Dr. Emil Wolff in Hohenheim und die Agricultur-Chemie. Nachtrag zu den "Grundsätzen der Agricultur-Chemie". gr. 8. Sat. Velinpap. geh. Preis 8 Ggr.
- Liebig, Justus von, über Theorie und Praxis in der Landwirthschaft. 8. Fein Velinp. geh.
- Löhr, Math. Jos., Enumeratio der Flora von Deutschland und der angränzenden Länder im ganzen Umfange von Reichenbach's Flora germanica excursoria, vom Mittelländischen Meere bis zur Nord- und Ost-See. Geordnet nach dem natürlichen Systeme von De Candolle und der Reihenfolge von Koch's Synopsis, mit allen Synonymen, Varietäten und Fundorten, unter besonderer Berücksichtigung der Gegenden am Rheine. 8. Fein Velinpap. geh.
- Löwig, Prof. Dr. Carl, Chemie der organischen Verbindungen. Zweite umgearbeitete und vermehrte Auflage. 2 Bände. gr. 8. geh. Preis 11 Thlr. 8 Ggr.
- Löwig, Prof. Dr. Carl, Grundriss der organischen Chemie. gr. 8. Fein Velinpap. geh. Preis 2 Thlr. 8 Ggr.
- Meyer-Altenburg, Dr. C. H., Ein Pfund Stickstoff kaum einen Groschen! Oder F. A. v. Fellenberg-Ziegler's Erfahrungen über die Behandlung und Aufbewahrung des Stalldüngers. 8. geh. Preis 8 Ggr.
- Mill, John Stuart, Die inductive Logik. Eine Darlegung der philosophischen Principien wissenschaftlicher Forschung, insbesondere der Naturforschung Nach dem Englischen bearbeitet von Dr. J. Schiel. gr. 8. Fein Velinpap. geh. Freis 2 Thlr. 16 Ggr.
- Mohl, Hugo von, Grundzüge der Anatomie und Physiologie der vegetabilischen Zelle. Aus Rud. Wagner's Handwörterbuche der Physiologie besonders abgedruckt. Mit einer Kupsertasel und 52 in den Text eingedruckten Holzschnitten. gr. 8. Fein Velinp. geh. Preis 1 Thlr.
- Mohr, Dr. F., Commentar zur Preuss. Pharmacopoe, nebst Uebersetzung des Textes. Nach der sechsten Auflage der Pharmacopoe Borussica bearbeitet. Zweite vermehrte und verbesserte Auflage. Mit in den Text eingedruckten Holzschnitten. gr. 8. Fein Velinpap. geh. Zwei Bände.

  Preis 5 Thlr. 8 Ggr.
- Mohr, Dr. F., Lehrbuch der pharmaceutischen Technik. Nach eigenen Ersahrungen bearbeitet. Für Apotheker, Chemiker, chemische Fabrikanten, Aerzte und Medicinalbeamte. Zweite vermehrte und verbesserte Auflage. Mit 441, darunter 169 neuen, in den Text eingedruckten Holzschnitten. gr. 8. Fein Velinpap. geh. Preis 2 Thlr. 12 Ggr.
- Mohr, Dr. F., Lehrbuch der chemisch-analytischen Titrirmethode. Nach eigenen Versuchen und systematisch dargestellt. Für Chemiker, Aerzte und Pharmaceuten, Berg- und Hüttenmänner, Fabrikanten, Agronomen, Metallurgen, Münzbeamte etc. Mit 104 in den Text eingedruckten Holzschnitten und angehängten Berechnungstabellen. In zwei Abtheilungen. Erste Abtheilung. gr. 8. Sat. Velinp. geh. Preis 2½ Thlr.
- Moll, C. L. und F. Reuleaux, Constructionslehre für den Maschinenbau. Zwei Bände. Erster Band, nebst einem Atlas von 35 Tafeln in Imperial-Format und zahlreichen in den Text eingedruckten Holzschnitten. gr. 8. Fein Velinpap. geh. Erschienen ist: Erste und zweite Lieferung mit 16 Tafeln. Preis 6 Thlr. 16 Ggr.
- Moll, C. L. und F. Reuleaux, Die Festigkeit der Materiahen namentlich des Guss- und Schmiedeisens. Zunächst für Ingenieure und

- polytechnische Schulen. Besonderer Abdruck aus der "Constructionslehre für den Maschinenbau". Mit in den Text eingedruckten Holzschnitten. gr. 8. Fein Velinpap. geh. Preis 12 Ggr.
- Moll-Delaunay, Die reine und angewandte Elementar-Mechanik. Für Gewerbe- und Realschulen, sowie für den Selbstunterricht. Zum Theil auf Grundlage von Delaunay's "Cours élémentaire de Mécanique" bearbeitet. Mit zahlreichen in den Text eingedruckten Holzschnitten. Erste Lieferung, enthaltend: Die Statik fester Körper. 8. Fein Velinpap. geh. Preis 16 Ggr.
- Mulder, Prof. G. J., Versuch einer allgemeinen physiologischen Chemie. Mit eigenen Zusätzen des Verfassers für diese deutsche Ausgabe seines Werkes. gr. 8. Fein Velinpap. geh. Complet in zwei Abtheilungen. Mit 8 colorirten und 10 schwarzen Kupfertafeln.

  Preis 6 Thlr.
- Müller-Pouillet, Lehrbuch der Physik und Meteorologie. Fünfte umgearbeitete und vermehrte Auflage. Zwei Bände, zusammen circa 90 Bogen gr. 8 (mit gegen 1500 in den Text eingedruckten Holzschnitten, farbigen und schwarzen Kupfertafeln) enthaltend. Sat. Velinp. geh. In Lieferungen von 6 Bogen. Preis jeder Lieferung 12 Ggr.
- Müller, Prof. Dr. J., Supplemente zur ersten Auflage von Muller-Pouillet's Lehrbuch der Physik und Meteorologie. Mit zahlreichen in den Text eingedruckten Holzschnitten. gr. 8. Velinpap. geh. Preis 1 Thlr.
- , Desgleichen zur zweiten Auflage etc. etc. gr. 8. Velinpap. geh. Preis 12 Ggr.
- Müller, Dr. Joh., Lehrbuch der kosmischen Physik. Zugleich als dritter Band zu sämmtlichen Auflagen von Müller-Pouillet's Lehrbuch der Physik. Mit 281 in den Text eingedruckten Holzschnitten und einem Atlas, enthaltend 27 Tafeln in Stahlstich. gr. 8. Fein Velinpapgeh.
- Müller, Prof. Dr. J., Grundriss der Physik und Meteorologie. Für Lyceen, Gymnasien, Gewerbe- und Realschulen, sowie zum Selbstunterrichte. Mit 533 in den Text eingedruckten Holzschnitten. Fünfte vermehrte u. verbesserte Aufl. gr. 8. Fein Velinp. geh. Preis 1 Thlr. 16 Ggr.
- Müller, Prof. Dr. J., Grundzüge der Krystallographie. Mit 123 in den Text eingedruckten Holzschnitten. gr. 8. Fein Velinpap. geh.
  Preis 12 Ggr.
- Müller, Prof. Dr. J., Bericht über die neuesten Fortschritte der Physik. In ihrem Zusammenhange dargestellt. In zwei Bänden. Mit zahlreichen in den Text eingedruckten Holzschnitten. Erster Band complet. gr. 8. Fein Velinpap. geh. Preis 5 Thlr.
- Müller, Dr. Johannes, und Dr. Fr. Herm. Troschel, System der Asteriden. Mit 12 Kupfertaseln. gr. 4. Velinpap. geh.
  Preis 9 Thlr.
- Müller, P., Handbuch für Bierbrauer. Eine wissenschaftlichpraktische Anleitung zum Bierbrauen im ganzen Umfange des Gewerbes.
  Mit Rücksicht auf die neuesten Erfahrungen und Verbesserungen im Braufache und unter Beifügung der verschiedenen Braumethoden in Baiern
  und anderen Ländern. Nach den besten Quellen und vieljährigen eigenen
  Erfahrungen bearbeitet. Mit einem Vorworte von Prof. Dr. Jul. Otto.
  Mit in den Text eingedruckten Holzschnitten.
  gr. 8. Fein Velinpap.
  geh.
- Oersted, H. C., Der mechanische Theil der Naturlehre. Mit 248 in den Text eingedruckten Holzschnitten. gr. 8. Fein Velinpap. geh. Preis 1 Thlr. 12 Ggr.

- Orfila, M., Lehrbuch der Toxicologie. Nach der fünften, umgearbeiteten, verbesserten und vielfach vermehrten Auflage aus dem Französischen mit selbständigen Zusätzen bearbeitet von Dr. G. Krupp. Zwei Bande. gr 8. Velinpap. geh.
- Otto, Prof. Dr. F. J., Lehrbuch der rationellen Praxis der landwirthschaftlichen Gewerbe. Zum Gebrauche bei Vorlesungen über landwirthschaftliche Gewerbe und zum Selbstunterricht für Landwirthe, Cameralisten und Techniker. Vierte durch Nachträge vermehrte Auflage, bearbeitet unter Mitwirkung von Prof. C. Siemens. In zwei Abtheilungen. Mit 4 Stahlstichtafeln in quer Folio und 255 in den Text eingedruckten Holzschnitten. gr. 8. Fein Velinpap. geh.

  Preis des completen Werkes 5 Thlr.
- Otto-Graham's ausführliches Lehrbuch der Chemie. Dritte umgearbeitete Auflage. 4 Bände. Erster Band: Physikalisches, Allgemeines und Theoretisches der Chemie, von den Professoren Buff, Kopp und Zamminer in Giessen; zweiter Band (in drei Abtheilungen): Anorganische Chemie, von Prof. Otto in Braunschweig; dritter und vierter Band: Organische Chemie, von Prof. Kolbe in Marburg. In Lieferungen von 6 Bogen. Preis jeder Lieferung 12 Ggr. Erschienen ist Bd. II. complet (in 26 Liefrgn.); Bd. III. Liefrg. 1 5.
- Plagge, Dr. M. W., Handbuch der Pharmakodynamik für Aerzte, Wundärzte und Studirende. Nach den neuesten Erfahrungen des In- und Auslandes, wie auch nach eigener dreissigjähriger Erfahrung am Krankenbette kritisch bearbeitet. gr. 8. Velinpap. geh. Preis 2 Thlr.
- Plagge, Dr. M. W., Arzneiverordnungslehre, kritische, ärztliche und wundarztliche. Nach dem heutigen Standpunkte der Chemie und Medicin und mit besonderer Rücksicht auf Einfachheit und Wohlseilheit der Verordnungen bearbeitet. 8. Velinpap. geh. Preis 1 Thlr.
- Pressler, Max. Rob., Der Messknecht und sein Praktikum. Ein populäres und universelles Mess- und Berechnungs Brieftascheninstrument und Taschenhandbuch zur vereinfachten und selbständigen Erledigung der im bürgerlichen, technischen und wissenschaftlichen Leben vorkommenden und ohne specifische Hülfsmittel schwer oder gar nicht ausführbaren Arbeiten der gesammten Mathematik. Für Gelehrt und Ungelehrt in allen Gebieten der Praxis, vornehmlich in denen der Staats-, Landund Forstwirthschaft, des Militär-, Ingenieur-, Maschinen- und Fabrikwesens; Strassen-, Eisenbahn-, Berg-, Hoch- und Wasserbaues u. s. w.; sowie für gewerbliche und humanistische Schulen aller Art. Zweite gänzlich umgearbeitete und bedeutend vervollkommnete Auflage. Mit 483 in den Text eingedruckten Holzschnitten und dem fertigen Messknechts-Instrumente. 8. Velinpap.

  In Pergamentband 2 Thlr. 16 Ggr.

  In englisch Leinen gebunden 2 Thlr. 12 Ggr.
- Pressler, M. R., Der Messknecht als Mastknecht. Ein einfaches und überraschend sicheres Verfahren, das Lebend- wie das Schlachtgewicht der Thiere, namentlich des Rindviehs, aus dem gemessenen Umfange vollständiger und genauer als nach jeder der bisherigen Band- und Tabellen-Methoden aus der Tafel des landwirthschaftlichen Messknechts nach jedem beliebigen landüblichen Maasse und Gewichte abzuleiten. Für Landwirthe, Viehmaster, Viehhändler, sowie zum Gebrauche für landwirthschaftliche Lehranstalten entworsen und beschrieben. Mit in den Text eingedruckten Holzschnitten. 8. Fein Velinpap. cart. Preis 12 Ggr.
- Pressler, Max. Rob., Der Zeitmessknecht oder Messknecht als Normaluhr. Ein Brieftascheninstrument und Tabellenwerk zur leichten und bequemen Messung der Zeit und Stellung der Uhren nach der Sonne, sowie zur vereinfachten Ausführung mannigfaltiger bürgerlicher, technischer und wissenschaftlicher Messungs- und Rechnungs- Arbeiten. Für Forstund Landwirthe, Pfarrer, Lehrer, Behörden, Techniker und Geschäftsleute aller Art, namentlich auf dem Lande und in Provincialstädten. Zugleich als selbständiges Supplement zu dem grösseren und allgemeineren Messknechtwerke: "Der Messknecht und sein Prakticum". Erste Abthei-

- lung: Für Stid- (und Mittel-) Deutschland; zweite Abtheilung: Für Nord- (und Mittel-) Deutschland und alle Länder von gleicher Breitenlage. Mit in den Text eingedruckten Holzschnitten und einem justirten Messknechtinstrumente und zwei Schattenstiften. 8. Fein Velinpap. cart.
- Rathke, D. H., Ueber die Entwickelung der Schildkröten. Untersuchungen. Mit 10 Steindrucktaseln. 4. Fein Velinpap. geh. Preis 8 Thlr.
- Rees, G. Owen, über Nierenkrankheiten mit eiweisshaltigem Urin (Morbus Brightii). Aus dem Englischen von Dr. med. Rosetok gr. 8. Velinpap. geh. Preis 12 Ggr.
- Regnault, Victor und Adolph Strecker. Kurzes Lehrbuch der Chemie. In zwei Bänden. Erster Band, dritte Auflage. Anorganische Chemie. Zweiter Band. Organische Chemie von Adolph Strecker. Erster Bd. gr. 12. Sat. Velinpap. Mit 182 Holzschnitten. Preis 2 Thlr. Zweiter Bd. gr. 12. Sat. Velinpap. Mit 41 Holzsch. Preis 1 Thlr. 12 Ggr.
- Reichenbach, Freiherr v., Dr. ph., Physikalisch-physiologische Untersuchungen über die Dynamide des Magnetismus, der Elektricität, der Wärme, des Lichtes, der Krystallisation, des Chemismus in ihren Beziehungen zur Lebenskraft. Zweite verbesserte Auflage. Mit 2 lithogr. Tafeln und 24 in den Text eingedruckten Figuren. In zwei Bänden. gr. 8. Fein Velinpap. geh. Preis 1 Thlr. 12 Ggr.
- Rose, Prof. Heinrich, Ausführliches Handbuch der analytischen Chemie. Mit in den Text eingedruckten Holzschnitten. Zwei Bände. gr. 8. Fein Velinpap. geh. Erster Band: die Lehre von den qualitativen chemisch-analytischen Untersuchungen. Preis 4 Thlr. Zweiter Band: die Lehre von den quantitativen chemisch-analytischen Untersuchungen.

  Preis 4 Thlr. 16 Ggr.
- ----, Nachträge. S. Weber etc.
- Ruete, Prof. Dr. C. G. T., Lehrbuch der Ophthalmologie für Aerzte und Studirende. In zwei Bänden. Mit 289 in den Text eingedruckten Holzschnitten. Zweite umgearbeitete und vermehrte Auslage. gr. 8. Fein Velinpap.

  Preis 5 Thlr. 20 Ggr.
- Ruete, Prof. Dr. C. G. T., Klinische Beiträge zur Pathologie und Physiologie der Augen und Ohren. Nach der numerischen Methode bearbeitet. Erstes Jahresheft. gr. 8. Fein Velinpap. geh. Preis 2 Thlr.
- Ryan, Dr. John, Die Zubereitung von Flachs, Flachsbaumwolle und Flachswolle, nach dem Claussen'schen Versahren; nebst einer Beschreibung der dabei angewendeten chemischen und mechanischen Hulfsmittel, und Claussen's Bleichmethode sür vegetabilische Fasern, Garne und gewebte Stoffe. Deutsch herausgegeben von Theod. Kell. Mit Holzschnitten. geh. (Siehe auch Claussen.)

  Preis 16 Ggr.
- Scheerer, Prof. Dr. Th., Lehrbuch der Metallurgie, mit besonderer Hinsicht auf chemische und physikalische Principien. In zwei Bänden. Mit zahlreichen in den Text eingedruckten Holzschnitten. 1. Band (1.-7. Lieserung) und 2. Band (1. u. 2. Lieserung). gr. 8. Fein Velinpap. gch. Preis 4 Thir. 12 Ggr.
- Scheerer, Prof. Dr. Th., Löthrohrbuch. Eine Anleitung zum Gebrauch des Löthrohrs, nebst Beschreibung der vorzüglichsten Löthrohrgebläse. Für Chemiker, Mineralogen, Metallurgen, Metallurbeiter und andere Techniker, sowie zum Unterrichte auf Berg-, Forst- und landwirthschaftlichen Akademieen, polytechnischen Lehranstalten, Gewerbeschulen u. s. w. Mit in den Text eingedruckten Holzschnitten. 8. Zweite verbesserte Auflage. Fein Velinpap. geh.
- Scheffler, Hermann, Der Situationskalkul. Versuch einer arithmetischen Darstellung der niederen und höheren Geometrie, auf Grund einer abstrakten Auffassung der räumlichen Grössen, Formen und Bewegungen. Mit 97 in den Text eingedruckten Holzschnitten. gr. 8. Fein Velinpap. geh.

  Preis 2 Thir. 12 Ggr.

- Schellen, Dr. H., Der elektromagnetische Telegraph in den Hauptstadien seiner Entwickelung und in seiner gegenwärtigen Ausbildung und Anwendung, nebst einer kurzen Einleitung über die optische und akustische Telegraphie und einem Anhange über den gegenwärtigen Betrieb der elektrische Uhren. Für das gebildete Publikum, Freunde der Physik, angehenden Telegraphen-Beamten, und Techniker bearbeitet. Mit 130 in den Text eingedruckten Holzschnitten. Zweite ganz umgearbeitete und den neuesten Zuständen des Telegraphen-Wesens angepasste Auflage. gr. 8. Fein Velinpap. geh.
- Schenckel, J., Elementare Arithmetik, theoretisch-praktisch dargestellt für Lehrer an Volksschulen und an den unteren Klassen der Realschulen. gr. 8. Velinpap. geh. Preis 14 Ggr.
- Schleiermacher, Dr. A. A. E., bibliographisches System der gesammten Wissenschaftskunde mit einer Anleitung zum Ordnen von Bibliotheken, Kupferstichen, Mineralien, wissenschaftlichen und Geschäftspapieren. Zwei Bände, gr. 8. Velinpap. geh. Preis 8 Thlr.
- Schlömilch, Dr. Oskar, Compendium der höheren Analysis.

  Mit 64 in den Text eingedruckten Holzschnitten. gr. 8. Fein Velinpap.

  geh.

  Preis 2 Thir.
- Schleiden, Dr. M. J., Die Physiologie der Pflanzen und Thiere und Theorie der Pflanzencultur. Für Landwirthe bearbeitet. Mit 161 in den Text eingedruckten Holzschnitten. gr. 8. Fein Velinpap. geh. Preis 2 Thlr. 12 Ggr.
- Schmid, Dr. E, E., Physik, anorganische Chemie und Mineralogie. Für Landwirthe bearbeitet. Mit 258 in den Text eingedruckten Holzschnitten. gr. 8. Fein Velinpap. geh. Preis 2 Thir. 12 Ggr.
- Schmid, Dr. E. E., Organische Chemie, Meteorologie, Geognosie, Bodenkunde und Düngerlehre. Für Landwirthe bearbeitet. Mit 38 in den Text eingedruckten Holzschnitten. gr. 8. Fein Velinpap. geh. Preis 2 Thlr. 12 Ggr.
- Die vorstehenden 3 Werke von Schleiden und Schmid sind auch unter folgendem Gesammt-Titel erschienen:
- Encyclopädie der gesammten theoretischen Naturwissenschaften in ihrer Anwendung auf die Landwirthschaft. Von Dr. M. J. Schleiden und Dr. E. E. Schmid. Mit 500 in den Text eingedruckten Holzschnitten. gr. 8. Fein Velinpap. geh. Drei Bände. Preis 7½ Thlr.
- Schmidt, Dr. Carl, Zur vergleichenden Physiologie der wirbellosen Thiere. Eine physiologisch-chemische Untersuchung. gr 8. Velinpap. geh. Preis 12 Ggr.
- Scholl, E. F., Der Führer des Maschinisten. Anleitung zur Kenntniss, zur Wahl, zum Ankause, zur Ausstellung, Wartung, Instanderhaltung und Feuerung der Dampsmaschinen, der Dampskessel und Triebwerke. Ein Hand- und Hülfsbuch für Heizer, Dampsmaschinenwärter, angehende Mechaniker, Fabrikherren und technische Behörden. Nach selbstständiger Ersahrung bearbeitet. Vierte umgearbeitete und vermehrte Auslage. Mit zahlreichen in den Text eingedruckten Holzschnitten. 8. cart. Fein Velinpap.
- Schödler, Dr. Fr., Das Buch der Natur, die Lehren der Physik, Astronomie, Chemie, Mineralogie, Geologie, Physiologie, Botanik und Zoologie umfassend. Allen Freunden der Naturwissenschaft, insbesondere den Gymnasien, Real- und höheren Bürgerschulen gewidmet. Neunte verbesserte und vermehrte Auflage. Mit 378 in den Text eingedruckten Holzschnitten, Sternkarten und einer geognostischen Tafel in Farbendruck. Ein starker Band in gross Median, auf feinem satinirten Velinpap. geh. Preis 1 Thlr. 12 Ggr.
  - Elegant gebunden Preis 1 Thr. 20 Ggr.
- Schwarz, H., Dr. ph., Ueber die Maassanalysen, besonders in ihrer Anwendung auf die Bestimmung des technischen Werthes der che-

- mischen Handelsprodukte, wie Potasche, Soda, Braunstein, Säuren, Eisen, Kupser, Blei, Silber u. s. w. Zweite durch Nachträge vermehrte Auflage. Mit in den Text eingedruckten Holzschnitten. gr. 8. Fein Velinpad. geh. Preis 16 Ggr.
- Semper, Gottfried, Die vier Elemente der Baukunst. Ein Beitrag zur vergleichenden Baukunde. gr. 8. Fein Velinpap. geh.
  Preis 16 Ggr.
- Siebold, Eduard Casp. Jac. v., Lehrbuch der Geburtshülfe.

  Zum Gebrauche bei academischen Vorlesungen und zu eigenem Studium.

  Zweite vermehrte und verbesserte Auflage. Mit 108 grösstentheils nach Originalzeichnungen angesertigten Holzschnitten. gr. 8. Fein Velinpap. geh.

  Preis 2 Thir. 16 Ggr.
- Stammer, Dr. Karl, Leitfaden bei den praktischen Arbeiten im chemischen Laboratorium. Zum Gebrauche beim Unterricht in der unorganischen Chemie an Gewerbe- und Realschulen. 8. Velinpap. geh. Preis 12 Ggr.
- Stammer, Dr. Karl, Sammlung von chemischen Rechenaufgaben. Zum Gebrauche an Real- und Gewerbe-Schulen, an technischen Lehranstalten und beim Selbstudium für Studirende, Pharmaceuten, chemische Fabrikanten u. A. 8. Velinp. geh. Preis 8 Ggr.
- Antworten und Auflösungen zu der Sammlung von chemischen Rechenaufgaben. Zum Gebrauche beim Selbstudium für Studirende, Pharmaceuten, chemische Fabrikanten u. A., sowie für Lehrer an technischen Lehranstalten, Real- und Gewerbeschulen. 8. Velinp. geh. Preis 6 Ggr.
- Stöckhardt, Dr. J. A., Die Schule der Chemie, oder erster Unterricht in der Chemie, versinnlicht durch einfache Experimente. Zum Schulgebrauch und zur Selbstbelehrung, insbesondere für angehende Apotheker, Landwirthe, Gewerbtreibende etc. Achte, umgearbeitete Auflage. Mit 286 neu gestochenen in den Text eingedruckten Holzschnitten gr. 8. Fein Velinpap. geh.

  Preis 2 Thlr. Eleg ant geb. Preis 2 Thlr. 8 Ggr.
- \*\* Uflacker, J. H., Exempel-Buch für Anfänger und Liebhaber der Algebra. Sechste verbesserte und mit mehreren neuen Aufgaben vermehrte Auflage, herausgegeben von Dr. Hilzheimer. gr. 8. Preis 12 Ggr.
  - Uflacker, Auflösungen zu J. H. Uflacker's Exempel-Buch für Anfänger und Liebhaber der Algebra. Dritte nach der sechsten Auflage des Exempel-Buches eingerichtete verbesserte und vermehrte Auflage. gr. 8.

    Preis 1 Thlr.
  - Valentin, Prof. Dr. G., Grundriss der Physiologie des Menschen. Für das erste Studium und zur Selbstbelehrung. Mit 6 Tafeln in Stahlstich, einer colorirten Tøfel und 619 in den Text eingedruckten Holzschnitten. Vierte gänzlich umgearbeitete und vermehrte Auflage. gr. 8. Fein Velinpap. geh. 'Preis 4 Thir.
  - Valentin, Prof. Dr. G., Lehrbuch der Physiologie des Menschen. Für Aerzte und Studirende. Zweite umgearbeitete und vermehrte Auflage. Zwei Bände. Mit 3 Kupfertafeln und 630 in den Text eingedruckten Holzschnitten. gr. 8. Fein Velinpap. geh. Preis 11 Thlr. 16 Ggr.
  - Valentin, Prof. Dr. G., Nachträge zur zweiten Auflage vom Lehrbuche der Physiologie des Menschen. Die wichtigsten während des Druckes und bis Ende 1850 veröffentlichten Thatsachen enthaltend. Mit in den Text eingedruckten Holzschnitten. gr. 8. Fein Velinpap. geh. Preis 16 Ggr.
  - Valleix, F. L. J., Abhandlung über die Neuralgien. Nach der französischen Originalausgabe für deutsche Aerzte übersetzt und mit einigen Zusätzen begleitet von K. G. Gruner. gr. 8. Fein Velinpap. Geh. Preis 2 Thlr. 16 Ggr.

- Vierordt, Dr. Karl, Die Lehre vom Arterienpuls in gesunden und kranken Zuständen. Gegründet auf eine neue Methode der bildlichen Darstellung des menschlichen Pulses. Mit sechs Tafeln Abbildungen und in den Text eingedruckten Holzschnitten. gr. 8. Preis 1 Thlr. 8 Ggr.
- Vogel, Heinr., Die Philosophie des Lebens der Natur gegenüber den bisherigen speculativen und Natur-Philosophien. Allen wissenschaftlich Gebildeten gewidmet und mit einem Vorworte an das philosophische Publikum begleitet. 8. Velinpap. geh. Preis 1 Thlr 12 Ggr.
- Vogelgesang, Moritz, Lehrbuch der Eisenemaillirkunst. Mit 2 Kupfertafeln in gross Folio. gr. 8. Fein Velinpap. geh. Preis 1 Thlr.
- Vogt, Carl, Lehrbuch der Geologie und Petrefactenkunde. Zum Gebrauch bei Vorlesungen und zum Selbstunterricht. Zwei Bände. Mit 16 Kupfertaseln und 1136 Illustrationen in Holzstich. Zweite vermehrte und gänzlich umgearbeitete Auslage, gr. 8. Sat. Velinpap. geh. Preis für das vollständige Werk 7 Thlr. 12 Ggr.
- Vogt, C., Natürliche Geschichte der Schöpfung des Weltalls, der Erde und der auf ihr befindlichen Organismen, begründet auf die durch die Wissenschaft errungenen Thatsachen. Aus dem Englischen nach der sechsten Auflage. Mit 134 in den Text eingedruckten Holzschnittengr. 8. Fein Velinpap. geh. Preis 1 Thlr. 16 Ggr.
- Waitz, Prof. Dr. Theod., Lehrbuch der Psychologie als Naturwissenschaft. 8. Fein Velinpap. geh. Preis 3 Thlr. 8 Ggr.
- Waitz, Allgemeine Pädagogik. gr. 8. Fein Velinpap. geh. Preis 2 Thlr. 8 Ggr.
- Weber, Ernst Heinrich, Die Lehre vom Tastsinne und Gemeingefühle auf Versuche gegründet. Für Aerzte und Philosophen besonders abgedruckt aus Rud. Wagner's Handwörterbuche der Physiologie. gr. 8. Fein Velinpap. geh. Preis 1 Thlr.
- Weber, R., Atomgewichtstabellen zur Berechnung der bei analytisch chemischen Untersuchungen erhaltenen Resultate. Zugleich als Nachtrag zum Handbuche der analytischen Chemie von Heinrich Rose. gr. 8. Fein Velinpap. geh. Preis 16 Ggr.
- Weisbach, Prof. Julius, Die neue Markscheidekunst und ihre Anwendung auf die Anlage des Rothschönberger Stollns bei Freiberg in Sachsen. Erste Abtheilung: Die trigonometrischen und Nivellir-Arbeiten über Tage. Mit 10 zum Theil colorirten Taseln in Kupserstich und 79 Abbildungen in Holzstich. Quart. Fein Velinpap. geh. Preis 4 Thlr.
- Weisbach, Prof. J., Lehrbuch der Ingenieur- und Maschinenmechanik. Mit den nöthigen Hülfslehren aus der Analysis für den Unterricht an technischen Lehranstalten, sowie zum Gebrauch für Techniker bearbeitet. In drei Theilen. Erster Theil: Mechanik. Zweiter Theil: Statik der Bauwerke und Mechanik der Umtriebsmaschinen. Dritter Theil: Die Mechanik der Zwischen- und Arbeitsmaschinen. Dritte verbesserte und vervollständigte Auflage. Jeder Band mit etwa 600 bis 800 in den Text eingedtruckten Holzstichen. gr. 8. Fein Velinpap. geh. In Lieferungen von 6 Bogen.
- Weisbach, Prof. Dr. J., Der Ingenieur, Sammlung von Tafeln, Formeln und Regeln der Arithmetik, Geometrie und Mechanik. Für praktische Geometer, Mechaniker, Baumeister und Techniker überhaupt bearbeitet. Zweite unveränderte Auslage. Mit 282 in den Text eingedruckten Holzschnitten. Taschensormat.

Preis geh. 11/2 Thlr., in engl. Leinen geb. 12/3 Thlr.

ar

Die Grundlage der Agricultur-Chemie ic. Von Jufins von Liebia. An

5

ague 3:5

5 7 1 3 7 5 7 5

Die Grundfäge

University of

# Agricultur-Chemie

mit Rudfict

auf bie in England angestellten Untersuchungen.

Bon

Justus von Liębig.

Braunschweig,

Drud und Berlag von Friedrich Bieweg und Sohn.

1855.



### Die Grundfäge

der

Agricultur-Chemie.

Papier aus der mechanischen Papier:Fabrik der Gebrüder Vieweg zu Wendhaufen bei Braunschweig.

## Die Grundfäte

der



# Agricultur-Chemie

mit Rudficht

auf die in England angestellten Untersuchungen.

Bon.

Juftus von Liebig.

Braunschweig,

Drud und Berlag von Friedrich Bieweg und Cohn.

1855.

· . . 

## Seinem Freunde

## Dr. Charles Daubeny in Orford,

dem eifrigen Berbreiter

wiffenschaftlicher Grundfäte

in

ber Landwirthschaft

widmet biefes tleine Bert

ber Berfaffer.

Munchen, ben 1. April 1855.

. • • . · 

## Vorwort.

Die vorliegende Abhandlung, worin ich die Uebereinstimmung der Grundsäte der Agricultur-Chemie mit den praktischen Ersahrungen der Landwirthe, im Besonderen mit den von Herrn Lawes in Rothamsted angestellten Versuchen, nachzuweisen versucht habe, befand sich bereits in Braunschweig im Druck, als ich von Herrn Georg Wigand in Leipzig die Aussorberung erhielt, ihm für seine Zeitschrift für deutsche Landwirthe einen Beitrag zu liesern; dieß veranlaßte mich, im Interesse des Gegenstandes, sie zuerst in dieser Zeitschrift abzudrucken und sie erscheint jest in ihrer ursprünglichen Korm, mit einigen Erläuterungen und Zusähen, wodurch sie, wie ich glaube, gewonnen hat.

Munchen, ben 1. April 1855.

Juftus von Liebig.

Im Begriff, eine neue Ausgabe meines Buches "bie Chemie in ihrer Anwendung auf Agricultur und Physiologie" zu begr= beiten, sah ich mich veranlaßt, die landwirthschaftlichen Journale seit 1845 burchzugehen, um mich mit ben seither gewonnenen Erfahrungen bekannt zu machen. Unter allen bis jest erschienenen Arbeiten zeichnen sich biejenigen bes Herrn J. B. Lawes in Rothamsted burch ben Umfang und die Dauer ber von ihm unternommenen Bersuche aus, und ba bas Enbresultat berfelben, nach seinen Folgerungen, im Widerspruch steht mit ben Grundfaten, welche ich in bem obigen Werke gelehrt habe, so halte ich gerabe feine fogenannte praktische Rritit wiffenschaftlicher Ansichten für besonders geeignet, als Beispiel zu bienen, um bie Landwirthe zu überzeugen, wie nothwendig es fei, eine richtige Methode zur Unftellung von Berfuchen zu wählen, wenn diefe belehren, eine Ansicht bestätigen ober widerlegen follen.

Alle Bersuche bes Herrn Lawes beweisen nämlich bas gerade Gegentheil von bem, was sie nach seiner Meinung beweisen sollen, ja ich betrachte sie als ganz unerschütterliche Stüten ber Lehre, die sie zu bestreiten ursprünglich bestimmt gewesen sind; es ergeben sich aus den Thatsachen, die er ermittelt hat, so viel wichtige Lehren für den Feldbau und die Düngung der Felder, daß ich sie für die Theorie der Landwirthschaft von ganz besonderem Werthe halte.

Ehe ich biese Bersuche einer naheren Betrachtung unterwerfe, halte ich es für nühlich, über bie Experimental-Methobe und ihre Bedeutung, sowie über das Berhältniß, in welchem der Chemiker zur Landwirthschaft steht, einige Worte vorauszuschicken; das Berhältniß beider wird nämlich in der Regel unrichtig aufgefaßt und es entspringen daraus die seltsamsten Migverständnisse.

Im Laufe ihrer natürlichen Entwickelung gelangt bie Raturforschung zu gewiffen Grundsätzen ober Gesetzen, beren Wahrheit, einmal festgestellt und bargethan, keiner weiteren Beweisführung mehr bebarf. Man unterscheibet in bieser Beziehung Bernunftgefete von Erfahrungsgefeten. 21lle Naturgesete find Erfahrungsgesete, b. h. es find Wahrheiten, welche burch Beobachtung und Erfahrung feftgeftellt find. Daß bie Lust schwer ift, b. h. von ber Erbe angezogen wirb, daß ein Körper, wenn er in ber Luft verbrennt, sich mit einem Bestandtheil ber Luft verbindet, daß bas Gewicht einer chemischen Berbindung gleich ift bem Gewicht seiner Bestandtheile, find Naturgefete. Das conftante Bortommen ber Phosphorfaure, ber Alkalien, bes Ralks im Blute, in ben Organen ber Thiere, in ben Samen und Saften ber Bflangen, ift ein Naturgefet. Ebenfo, bag bie Rohlenfäure ein gleiches Bolum Sauerstoff enthält, daß fich ein Bolum Sauerstoff mit zwei Bolumen Bafferftoff verbinbet, alles bieß find Raturgefete. Es ift flar, bag wenn biese Grundwahrheiten ober Naturgesetze jur Erklarung gewiffer Vorgange in ber Industrie, ber Agricultur ober in anderen Biffenschaften angewendet werben follen, so hangt bie Einsicht in biese Borgange wesentlich ab von ber Bekanntschaft mit biefen Borgangen und bem richtigen Berftanbniß ber Naturgesete, welche an ben Borgangen Untheil haben.

Wenn eine bieser beiben Bebingungen mangelhaft ift ober fehlt, fo tommt man haufig ju Schluffen, welche im Wiberspruch stehen mit ben Naturgesetzen, ober welche zu beweisen scheinen, bag bieselben zur Erklarung bes Borganges nicht Wenn biefe Grundfate angewendet ober bie Raturgesete in Thatigkeit versett werben follen, um eine Erscheinung hervorzubringen, ober, wie man gewöhnlich sagt, einen Berfuch zu machen, fo hangt bas Belingen bes Berfuches wesentlich von bem Borhandensein aller berjenigen Bebingungen ab, auf beren Busammen- ober Nacheinanderwirfung bie Erscheinung beruht. Wenn ber Berfuch basjenige Resultat nicht giebt, welches man erwartet, so ift bieß ftets ein ficheres Zeichen, bag eine ober bie andere Bebingung nicht wirksam gewesen ift ober gefehlt hat; bas Dißlingen bes Versuches fann niemals als Beweis angesehen werben, bag ben Grundfagen, welche Ausbrude für Naturge setze find, biejenige Wahrheit mangelt, welche burch gang unbezweifelbare Beweise einmal festgestellt ift.

In gleicher Weise kann bas Gelingen eines Versuches niemals als Beweis für die Wahrheit einer Borstellung angesehen werden, wenn dieselbe im Widerspruch steht mit Naturgesehen. Daß ein Mensch von einer Ebene aus sich viele tausend Fuß mit großer Geschwindigkeit in die Luft erheben kann, kann nicht als Beweis angesehen werden, daß die Schwere nicht auf ihn wirke; obwohl das Steigen des Lustballons die dem freien Fall der Körper gerade entgegengessehte Erscheinung ist. Wenn der Versuch dazu dienen soll, um die Wahrheit einer Vorstellung zu prüsen, so muß vor allem erst, wenn er gelingt, erklärt werden, warum er gelungen ist, d. h. es müssen die Bedingungen des Gelingens und ihr Jusammenwirken, den Naturgesehen gemäß, ausgesucht werden.

Ein Bersuch, ganz gleichgültig, ob er gelingt ober mißlingt, ift an sich nur eine nachte Thatsache, welche nichts erklart, wenn bas Gelingen ober Mißlingen nicht in Zusammenhang gebracht ist mit ben Naturgesetzen, burch beren Wirkung er bebingt ist.

Es giebt keine Erscheinung, keinen Borgang in ber Natur, keinen Bersuch, die sich durch ein einzelnes Raturgesetz erklären ließen, immer wirken mehrere Raturgesetz zusammen, um sie zum Borschein zu bringen. Um das Steigen des Luftballons zu erklären, muß man vier Raturgesetz kennen. Die Erklärung des Barometers, oder die Erklärung der Abnahme des Siedpunktes von Flüssigkeiten auf hohen Bergen, setzt die Bekanntschaft mit der Raturgesetzen voraus.

Der Ausbruck für ben Zusammenhang aller ber Raturgesethe, burch beren Zusammenwirken eine Raturerscheinung, ein Borgang zum Borschein gebracht wird, heißt die Theorie ber Naturerscheinung.

In ber Naturwissenschaft hat das Wort Theorie keine andere Bedeutung, und man kann hieraus entnehmen, wie sehr sich der Begriff der Theorie in diesem Sinne von dem Worte Theorie im gewöhnlichen Sprachgebrauch unterscheidet; in diesem bezeichnet es häusig das gerade Gegentheil von Erfahrung, es bezeichnet oft den Mangel an Bekanntschaft mit Thatsachen oder Naturgesehen; in dem naturwissenschaftlichen Sinne ist die Theorie die Summe aller Erfahrung, sie beruht auf der genauesten Kenntnis der Thatsachen und Naturgesehe, eben weil sie aus dieser Kenntnis hervorgegangen ist. Daß das Productionsvermögen eines Feldes in gerabem Berhältnisse mit den zugeführten mineralischen Nahrungsstoffen steigt oder abnimmt, ist keine Theorie, weil zum Ertrag in der Anzahl und Masse der Pklanzen, welche von

einem Felbe geerntet werben, zwei nothwendige Bedingungen gehören, welche in ben "mineralischen Nahrungsstoffen" nicht eingeschloffen find. Eine Theorie ist der Ausdruck aller Bedingungen, keine barf ausgeschloffen sein.

Theoretifer im Sinne ber Schulen bes vorigen Jahrhunberts giebt es heutzutage in ber Physif und Chemie nicht
mehr. Man verstand barunter Männer, die, mit einer lebhaften Einbildungsfraft versehen, ohne weitere Fragen nach
Naturgesehen zu stellen, eine Naturerscheinung gewissermaßen
in ihrem Geiste sich abspiegeln ließen und welche dieses
Spiegelbild mit dem Worte Erklärung oder Theorie bezeichneten. Noch heutzutage giebt es solche Männer, aber
nur in Fächern, denen eine wissenschaftliche Grundlage sehlt
und in denen es theils der Bequemlichkeit, theils wegen
mangelnder Logis gestattet ist, mit solchen Spiegelbildern
hauszuhalten. Die ganze Physiologie war lange Zeit hinburch getragen von dergleichen Scheintheorien, und der eigentliche Fortschritt derselben datirt erst von der neuesten Zeit an,
wo man ansing, sich frei davon zu machen.

Der wahre Theoretiker ist nicht ber Abvocat einer Meinung, er giebt uns statt einer Erklärung nicht bas Bild, was er sich von einer Naturerscheinung ober einem Borgang in ber Natur gemacht hat, sondern er sucht durch Beobachtung und Erfahrung alle diesenigen Bedingungen zu erforschen, welche zusammenwirkten, um die Erscheinung zum Borschein zu bringen, und er prüft auf dem Wege seiner Korschein zu bringen, und er prüft auf dem Wege seiner Korschung einen seden Schluß, den er macht, oder eine sede Borskellung, die ihn leitet, durch den Versuch. Wenn er alle Bedingungen kennt, so zeigt er, immer durch das Experiment, daß er durch ihr Jusammenwirken in der richtigen Zeit die Erscheinung nach seinem Willen hervordringen kann, nicht

einmal ober zehnmal, sonbern so oft er will und immer mit bemfelben Erfolg.

Alle seine Erfolge hängen ab von ber steten Beachtung aller Naturgesetze; wenn er sich von biesen allein und nicht von bloßen Borstellungen leiten läßt, so sagt ihm bei einer richtigen Methobe bas Experiment immer die Bahrheit und ist ber treue Führer und Begweiser seines Geistes; es sagt ihm, baß er sich geirrt habe ober baß er sich auf bem rechten Bege besinde.

Wenn man mit Praxis Erfahrung bezeichnet, so muß ber theoretische Chemiker ein erfahrener Mann fein, er muß praktisch die Naturgesetze, er soll praktisch die Wege ste zu erforschen und die Grundsätze ihrer Anwendung kennen.

Die Theorie umfaßt bie Lehre von ben Raturgeseten und bie Regeln und Grundsate, die sich an ihr Zusammenwirken knupfen; Praxis heißt die Anwendung der Lehre, die Ausübung der Regeln und Grundsate.

Die meisten Methoden der Gewinnung chemischer Probucte in der Industrie, den Gewerben, oder die Verbesserung derselben, wie z. B. die Fabrikation der Schwefelsaure, der Seise, des Glases, die Gewinnung von Metallen aus ihren Erzen, verdankt man Chemikern, die sich praktisch mit der Ersorschung der Naturgesetze und der Regeln und Grundsätze, worauf ihre Erzeugung beruhte, das heißt, mit der Theorie ihrer Erzeugung beschäftigt haben, ohne jemals selbst in der Fabrikation thätig gewesen zu sein, ohne ein einziges Pfund Seise oder Glas für den Handel producirt zu haben. Männer wie Dawy, Gay-Lussac, Berzelius, Chevreul, waren oder sind Theoretiker, aber dabei praktische Chemiker in der strengsten Bedeutung, Praktiser in ihrer Wissenschaft. Der technische Chemiker, der die Theorie der verschiedenen Faste wissenschaften, der die Theorie der verschiedenen Faste

brifationen fennt, lehrt, wie man ihre Regeln und Grunbfate in besonderen Fällen richtig anwendet.

Der Fabrikant und Gewerbtreibende wendet von den vielen tausenden von Naturgeseten, welche die wissenschaftliche Chemie einschließt, eine kleine Zahl zur Erzeugung von Gegenständen des Handels an; sein Nathgeber in besonderen Fällen ist der technische Chemiker, der den Fall zum Gegenstand seiner Untersuchungen macht oder gemacht hat.

Der Breis ober Sanbelswerth ber Stoffe und Materialien, welche in ben chemischen Processen und in ben Kabrifationen eine Rolle übernehmen, ift fein Gegenstand ber Naturforschung und kann beshalb von bem theoretischen Chemifer in seine Lehren nicht eingeschloffen werben. Breis ift ber hauptfactor, ber ben Erzeuger ober Sanbelsmann in ber Wahl ber mannigfaltigen Wege und Mittel ber Ausübung ber Regeln, b. h. in ber Braris, jur hervorbringung feiner Brobucte bestimmt. Dieser Factor wechselt in's Unenbliche nach ben ganbern und Orten, er ift abhängig von außeren Dingen, von Berbindungemitteln (Wege, Gifenbahnen, Canale), und die eigentliche Braris bes Broducenten, welcher unter allen Umftanben Arbeitofraft und Rohmaterialien taufen und fein Erzeugniß vortheilhaft verwerthen muß, besteht hiernach nicht nur in ber richtigen Ausübung wiffenschaftlicher Brincipien, sonbern in ber geeigneten Bahl berjenigen Mittel und Wege, die ihm gestatten, seine Producte in ber furgeften Beit in größter Menge und zu bem niebrigften Breise zu erzeugen.

Welches Verfahren er auch wählen mag, so ist vollkommen gewiß, baß er zur Erreichung bieses Zweckes in keinerlei Weise und in keinerlei Umständen den Naturgesehen, Grundsähen und Regeln, welche die Theorie lehrt, zuwiderhandeln barf, weil die vortheilhafte Production nur nach biesen Regeln und Grundsaten möglich ist und ein Abweischen bavon gewisse Theile der Ausführung der Operationen und im Ganzen die Zeit der Erzeugung oder die Menge oder Beschaffenheit der Handelswaare benachtheiligt.

Da ber Producent Raufmann und Ausüber von wiffenschaftlichen Grundfagen ju gleicher Zeit ift, so verfteht man, baß bas Maximum bes Nugens, ben ein Geschäft, ein Kabrikationes ober Gewerbezweig abwirft, wefentlich in ber Bereinigung zweier Talente liegt. Mit einem Manne, beffen faufmannisches Talent ausgezeichnet und ebenso groß wie feine Bekanntschaft mit wiffenschaftlichen Brincipien und feine technische Geschicklichkeit ift, kann in gleicher Lage und Berhältnissen kein anderer concurriren, welcher beibe Kähigkeiten in einem minder gunftigen Berhältniffe in fich vereinigt. Es ift flar, daß eine überwiegend taufmannische Geschicklichkeit, im Berein mit Ordnung und Sparsamfeit, ben Mangel an wiffenschaftlichen Renntniffen in einem oft hohen Grabe beden fann, bag aber bie größte wiffenschaftliche Begabung bie faufmännischen Erfordernisse nicht zu ersetzen vermag. tenne Fabrifanten, bie mit gang schlechten Fabrifationsmethoben mit bem größten Vortheile arbeiten und ihr Geschäft jährlich erweitern, mahrend andere fehr wiffenschaftliche Manner in gleicher Lage zu Grunde gehen, weil sie, ohne Sinn für Ordnung und ohne vertraut mit ben Berkaufswagren au fein, ben Werthen ber Zeit und ber Arbeitsfraft keinen Bahlenausbrud ju geben, weil fie mit einem Worte nicht ju rechnen verftehen. Man fieht bies nur allzu häufig und es flößt biefe Erscheinung gar Bielen bie Borftellung ein, baß es in ber Industrie eigentlich auf wiffenschaftliche Kenntniffe nur wenig ankomme. Diese Ibeen finben fich am häufigsten bei den Landwirthen, welche babei vergeffen, daß nicht das Capital, sondern der menschliche Geist erwirdt, der es in richtiger Weise in Bewegung setzt, und daß Kenntnisse und wissenschaftliche Grundsätze der Erwerd von vielen Tausensben von menschlichen Intelligenzen sind, die zu ebenso vielen geschickten und bereitwilligen Dienern seines eigenen Geistes werden, wenn man sie sich zu eigen macht.

Man wird hieraus entnehmen, daß ein praktischer Chemister (worunter ich keinen Gewerbtreibenden verstehe) weder ein theoretischer, noch ein praktischer oder ein unpraktischer Landwirth oder Fabrikant sein kann, weil er überhaupt gar kein Landwirth oder Fabrikant ist.

Die Aufsuchung ber Mittel und Wege zur Gewinnung eines durch die chemischen Kräfte ober Naturfräste überhaupt darstellbaren Productes sett voraus die Bekanntschaft mit den Eigenschaften und dem Verhalten aller derjenigen in der Natur vorkommenden Materien, die sich zur Erzeugung desselben darbieten. Der Chemiker sucht sie auf und stellt alle diejenigen zusammen, die sich für den beabsichtigten Zweck eignen, ohne in seinen Untersuchungen sich durch den ihm undekannten Factor des Preises leiten zu lassen, weil er weiß, daß eine Methode der Fabrikation, welche heute im Großen des Preises wegen nicht aussührbar, morgen vielsleicht nicht nur möglich ist, sondern benkbarer Weise auch alle anderen dis dahin üblichen verdrängen kann.

Die Eigenschaft, organische Farben zu zerstören, welche bem Anschein nach ben verschiebensten Materien zukommt, führt ber Chemiker auf die Wirkung des Sauerstoffs zurück, er zeigt, daß die Luft, das Sonnenlicht und die Feuchtigkeit in ihrer Wirkung durch Chlorgas, Bleichkalk, durch Chromsäure, durch eine Mischung von rothem Blutlaugensalz und Aepkali

vertreten werben können. Die organischen Farben können burch eine jebe bieser Mischungen zerstört werben, aber sie haben einen sehr ungleichen Preis, und sie können sich bieses Factors wegen in ben verschiedenen Bleichprocessen nicht vertreten. Daraus folgt natürlich nicht, daß das eine Mittel vor dem anderen in besonderen Fällen nicht Borzüge hat, und daß das kostspieligste in diesem Falle wegen seines besonderen chemischen Charakters nicht das wohlseilste verdrängt, wie wir dies von dem Zeugdruck kennen.

So war die Anwendung ber Chromsaure als Ornbations. mittel, bes Phosphors zu Keuerzeugen, ber Stearinfaure zu Rergen, ber Schwefelfaure jur Scheibung bes Bolbes vom Silber, bes Glauberfalzes zur Glasfabrifation wiffenschaftlich bargethan, lange zuvor ehe man baran benken konnte, fie zur Hervorbringung induftrieller Broducte vortheilhaft zu ge-Baren aber bie Gigenschaften und bas Berhalten biefer Rorper und ihre Fähigkeit, ju biefem 3mede ju bienen, burch die Arbeiten ber Chemifer nicht bekannt gewesen, so wurde ichwerlich jemals ein Gewerbtreibenber barauf gekommen fein, fie zur gunftigen Zeit in Anwendung zu bringen. Diejenigen unter ihnen, welche zuerst und vor Anderen Gebrauch bavon machten, haben in ber Regel auch ben größten Rugen baraus gezogen; es find bieß bie eigentlich praktischen Manner, welche, bie Lehre kennend, die Wege suchen und auffinden, um fie nugbringend zu machen. Diejenigen, welche im gewöhnlichen Leben praktische Manner heißen, find in der Regel folche, die dieß unbedingt nicht können, weil fte bie wiffenschaftliche Lehre nicht kennen, bie fie fur unproductiv halten, geringschäßen ober verachten; aber ein solcher Mann ift benn boch eigentlich nur ein Arbeiter, ber

nach einem Recepte arbeitet, ganz gleichgültig, ob er es sich selbst giebt ober von Apberen erhalten hat.

Der wahre Praktiker leitet für wechselnbe Fälle, in Ueberseinstimmung mit ber Theorie, die er kennt und die seine Sinne schärft und seinen Geist leitet, das ihm vortheilhafteste Berfahren ab; er macht die ungunstigsten Berhältnisse in ber fürzesten Zeit und mit dem geringsten Aufwand von Mitteln gunftiger für seine Zwecke.

Die vorstehenden Bemerkungen durften vielleicht geeignet sein, den Standpunkt der Chemie und des Chemisers zur Agricultur und zum Landwirth in ein richtigeres Verhältniß zu sehen, als dieß gewöhnlich geschieht, und wenn der Chemiser in der Beurtheilung von landwirthschaftlichen Dingen Fehler und Verstöße begeht, so darf man sie ihm nicht allzu hoch anrechnen, weil er seine Schlüsse in diesen Fällen auf Thatsachen begründen muß, die er nicht aus eigener Ersahrung kennen kann, sondern aus landwirthschaftlichen Schriften als wahr und zuverlässig entnimmt.

Bur naheren Beurtheilung über bie Anwendung der Chemie auf die Landwirthschaft erlaube ich mir, ehe ich auf die Bersuche und Meinungen des Herrn Lawes eingehe, meine Ansichten, so wie sie aus meinem Buche sich folgern lassen, in einigen kurzen Sahen vorauszuschicken.

Dem Bachsen einer Pflanze geht voraus ein Keim, ein Samenkorn; die Landpflanze bedarf einen Boben; ohne bie Atmosphäre, ohne Feuchtigkeit wächst die Pflanze nicht. Die Borte Boben, Atmosphäre und Feuchtigkeit sind nicht Bedingungen an sich, es giebt Kalks, Thons, Sandsboben, Boben aus Granit, aus Gneis, aus Thonschiefer, aus Glimmerschiefer entstanden, ganz verschieden in ihrer Beschaffenheit und Mischung. Das Bort Boben ist ein

Sammelwort für eine ganze Anzahl von Bebingungen; ber fruchtbare Boden enthält fie in dem für die Ernährung bes Gewächses richtigen Berhältniß, in bem unfruchtbaren Boben fehlen einige biefer Bebingungen. Ebenso umfaffen bie Worte Dunger, Atmosphare, eine Mehrheit von Bebingungen; ber Chemifer, mit ben ihm zu Gebote ftehenben Mitteln, analysirt alle Bobenarten, er analystrt ben Dünger, bie atmosphärische Luft und bas Baffer, er zerlegt bie Sammelworte, welche bie Summe ber Bebingungen ausbruden, in bie Anzahl ber einzelnen Bebingungen und substituirt biese in feinen Auseinanberfetzungen ben Sammelworten. In biefem Berfahren liegt, wie man fieht, nichts Sypothetisches. Wenn es als eine gang ausgemachte Wahrheit gilt, bag ber Boben, bie Atmosphäre, bas Waffer, ber Dunger Ginfluß üben auf bas Wachsthum ber Pflanze, so ift es eben so unzweifelhaft, baß bieß lediglich burch ihre Bestandtheile geschieht; biese ihre Eigenschaften und ihr Berhalten bem, ber fich mit ber Cultur ber Bemachse beschäftigt, vor Augen zu legen, bieß ift bie Aufgabe bes Chemifers.

- 1) Die Pflanzen empfangen im Allgemeinen ihren Rohslenftoff und Stickftoff aus ber Atmosphäre, ben Rohlenstoff in ber Form von Rohlensäure, ben Stickftoff in ber Form von Ammoniat. Das Wasser (und Ammoniat) liefert ben Pflanzen ihren Wasserstoff; ber Schwesel ber schwesfelhaltigen Bestandtheile ber Gewächse ftammt von Schwesfelsäure her.
- 2) Auf ben verschiebensten Bobenarten, in ben verschiebensten Klimaten, in ber Ebene ober auf hohen Bergen gebaut, enthalten bie Pflanzen eine gewisse Anzahl von Mineralsubstanzen, und zwar immer bie nämlichen, beren Natur und Beschaffenheit sich aus ber Zusammensehung ihrer Asche

ergiebt; biefe Afchenbeftanbtheile waren Bestandtheile bes Bobens; alle fruchtbaren Bobenarten enthalten gewisse Mengen bavon, in keinem Boben, worauf Pflanzen gebeihen, fehlen fie.

- 3) In ben Producten bes Felbes wird in ben Ernten bie ganze Quantität ber Bobenbestandtheile, welche Bestandtheile ber Pflanzen geworden sind, hinweggenommen und bem Boben entzogen; vor ber Einsaat ist ber Boben reicher baran als nach ber Ernte; bie Zusammensepung bes Bobens ift nach ber Ernte geanbert.
- 4) Rach einer Reihe von Jahren und einer entsprechenben Anzahl von Ernten nimmt die Fruchtbarkeit der Felder ab. Beim Gleichbleiben aller übrigen Bedingungen ift der Boden allein nicht geblieben was er vorher war; die Aenderung in seiner Zusammensehung ift die wahrscheinsliche Ursache seines Unfruchtbarwerbens.
- 5) Durch ben Dunger, ben Stallmift, bie Excremente ber Thiere und Menschen wird die verlorene Fruchtbarkeit wiederhergestellt.
- 6) Der Dünger besteht aus verwesenden Pflanzens und Thierstoffen, welche eine gewisse Menge Bodenbestandtheile enthalten. Die Excremente der Thiere und Menschen stellen die Asche der im Leibe der Thiere und Menschen verbrannten Nahrung dar, von Pflanzen, die auf den Feldern geerntet wurden. Der Harn enthält die im Wasser löslichen, die Fäces die darin unlöslichen Bodenbestandtheile der Nahrung. Der Dünger enthält die Bodenbestandtheile der geernteten Producte des Feldes; es ist flar, daß durch seine Einwerleidung im Boden dieser die entzogenen Mineralbestandtheile wiedererhält; die Wiederherstellung seiner ursprüngslichen Zusammensenung ist begleitet von der

Wieberherstellung seiner Fruchtbarkeit; es ift gewiß, eine ber Bebingungen ber Fruchtbarkeit war ber Gehalt bes Bobens an gewissen Mineralbestandtheilen. Ein reicher Boben enthält mehr bavon als ein armer Boben.

- 7) Die Wurzeln ber Pflanzen verhalten sich in Beziehung auf die Aufnahme ber atmosphärischen Nahrungsmittel ähnslich wie die Blätter, b. h. sie besitzen wie diese das Bermösgen, Kohlensäure und Ammoniak aufzusaugen und in ihrem Organismus auf dieselbe Art zu verwenden, wie wenn die Aufnahme durch die Blätter vor sich gegangen wäre.
- 8) Das Ammoniat, welches ber Boben enthält ober was bemfelben zugeführt wirb, verhält fich wie ein Bobenbestanbtheil; in gleicher Weise verhält fich bie Kohlenfaure.
- 9) Die Pflanzen- und Thierstoffe, die thierischen Excremente gehen in Fäulniß und Verwesung über. Der Sticktoff ber sticktoffhaltigen Bestandtheile berselben verwandelt sich in Folge der Fäulniß und Verwesung in Ammoniat, ein kleiner Theil des Ammoniats verwandelt sich in Salpetersäure, welche das Product der Orydation (der Verwesung) des Ammoniats ist.
- 10) Wir haben allen Grund, zu glauben, daß in bem Ernährungsproceß ber Sewächse bie Salpetersaure bas Ammoniaf vertreten kann, b. h. daß ber Stickftoff berselben zu benselben Zwecken in ihrem Organismus verwendet werden kann wie ber bes Ammoniaks.
- 11) In bem thierischen Dunger werben bemnach ben Pflanzen nicht nur die Mineralsubstanzen, welche ber Boben liefern muß, sondern auch die Nahrungsstoffe, welche die Pflanze aus der Atmosphäre schöpft, zugeführt. Diese Zusfuhr ist eine Vermehrung bergenigen Wenge, welche die Luft enthält.

- 12) Die nicht gasförmigen Nahrungsmittel, welche ber Boben enthält, gelangen in ben Organismus ber Pflanzen burch bie Burzeln; ber Uebergang berselben wird vermittelt burch bas Baffer, burch welches sie löslich werben und Beweglichkeit empfangen. Manche lösen sich in reinem Wasser, bie anderen nur in Wasser, welches Kohlenfäure ober ein Ummoniaksalz enthält.
- 13) Alle biejenigen Materien, welche bie an fich im Waffer unlöslichen Bobenbestandtheile löslich machen, bewirfen, wenn sie in dem Boden enthalten find, daß dasselbe Boslum Regenwasser eine größere Menge davon aufnimmt.
- 14) Durch die fortschreitende Verwesung der im thierischen Dunger enthaltenen Pflanzen, und Thierüberreste entstehen Kohlensaure und Ammoniafsalze; sie stellen eine im Boden thätige Kohlensaurequelle dar, welche bewirft, daß die Luft in dem Boden und das in demselben vorhandene Wasserreicher an Kohlensaure werden, als ohne ihre Gegenwart.
- 15) Durch ben thierischen Dünger wird ben Pflanzen nicht nur eine gewiffe Summe an mineralischen und atmosphärischen Rahrungsmitteln bargeboten, sondern sie empfangen burch benselben auch in ber durch seine Berzwesung sich bilbenben Kohlensäure und ben Ammoniaksfalzen die unentbehrlichen Mittel zum Uebergange ber im Wasser für sich unlöslichen Bestandtheile, in berselben Zeit eine größere Menge, als ohne Mitwirkung ber verwesbaren organischen Stoffe.
- 16) In warmen trodenen Jahren empfangen die Pflanzen burch ben Boben weniger Waffer, als unter gleichen Verhaltniffen in naffen Jahren; die Ernte in verschiedenen Jahren
  steht damit im Verhaltniß. Ein Feld von berselben Beschaffenheit liefert in regenarmen Jahren einen geringeren Ertrag,

er fteigt in regenreicheren, bei gleicher mittlerer Temperatur bis zu einer gewiffen Grenze mit ber Regenmenge.

- 17) Von zwei Felbern, von benen bas eine mehr Rahrungsftoffe zusammengenommen enthält wie bas anbere, liefert bas baran reichere auch in trodenen Jahren, unter sonst gleichen Berhältnissen, einen höheren Ertrag als bas ärmere.
- 18) Bon zwei Felbern von gleicher Beschaffenheit und gleichem Gehalt an Bobenbestandtheilen, von benen das eine aber in verwesbaren Pflanzen- (ober Dünger-) Bestandtheilen außerbem eine Kohlensäurequelle enthält, liesert das letztere auch in trodenen Jahren einen höheren Ertrag als das andere.

Die Ursache bieser Berschiebenheit ober Ungleichheit im Ertrag beruht auf ber ungleichen Zusuhr ber Bobenbestandetheile in Quantität und Qualität, welche die Pflanze in gleichen Zeiten von bem Boben empfängt.

19) Alle Widerstände, welche die Löslichkeit und Aufnahmsfähigkeit der im Boden vorhandenen Rahrungsstoffe der Gewächse hindern, heben in demselben Berhältniß deren Fähigkeit auf, zur Ernährung zu dienen, d. h. sie machen die Rahrung wirkungslos. Eine gewisse physikalische Beschaffenheit des Bodens ist eine nothwendige Borbedingung zur Wirksamkeit der darin vorhandenen Nahrung. Der Boden muß der atmosphärischen Luft und dem Wasser Zutritt und den Wurzelsafern die Möglichkeit gestatten, sich nach allen Richtungen zu verbreiten und die Nahrung auszusuchen. Der Ausdruck tellurische Bedingungen bezeichnet den Inbegriff aller von der physikalischen Beschaffenheit und Zusammensseung des Bodens abhängigen, für die Entwickelung der Pflanzen nothwendigen Bedingungen\*).

<sup>\*)</sup> Rach einem vortrefflichen Artifel der Allgemeinen Augeburger Beistung, Beilage 801 vom 28. October 1854, scheint Manchem die Frage,

20) Alle Pflanzen ohne Unterschied bedürfen zu ihrer Ernährung Phosphorfaure, Schwefelfaure, bie Alfa-lien, Ralf-, Bittererbe, Gifen; gewiffe Pflanzengattungen Kiefelerbe; bie an bem Stranbe bes Meeres und

ob der Dunger nur die phyfitalifchen Rrafte des Bodens fteigere ober ob er auch zur Ernahrung biene, noch einer Lofung zu bedurfen. Der Ausdruck "vhofikalische Krafte" macht die Antwort hierauf schwierig, weil man nicht weiß, was darunter gemeint ift. Die Theile, woraus die Aderfrume befteht, befigen eine Menge Eigenschaften und barunter auch phyfikalische, womit man diejenigen bezeichnet, die wir mit unseren Sinnen mahrnehmen, wie Farbe, Dichtigfeit, Borofitat, feften ober loderen Busammenhang 2c. Bu ben anderen Eigenschaften ber Aderfrume, welche man mit ben Sinnen nicht wahrnimmt, gehoren die chemischen Eigenschaften, worunter man die Eigenschaften verftebt, welche die chemifche Berbindung oder Berfetung begleiten. Der Mangel oder bas Borhandenfein der phyfitalifchen Eigenschaften bindert oder befordert die Aeu-Berung ber chemischen Eigenschaften, ober bie Borgange ber chemischen Berbindung und Berfetung; aber an und für fich bringen fie teine Birtungen hervor. Unter Ernahrung einer Pflanze verfteht man die Bunahme ihrer Maffe in ihren Theilen. Bunahme an Maffe ift Gewichtsvermehrung, welche nur burch Aufnahme von magbaren Theilen ftatthaben Gin Rorper tragt gur Ernahrung einer Bflange bei, beißt, er trägt, indem er ju einem Bestandtheil eines Organs oder der Organe wird, durch feine eigene Maffe dazu bei, daß das Gewicht der Pflange gunimmt. Man fieht leicht, bag die phyfitalifchen Eigenschaften ber Materie an fich an ber Ernahrung feinen birecten Antheil baben; ein Boden tann von der beften physitalifchen Befchaffenheit und dennoch gang unfruchtbar fein; um ernabrungefabig ju fein, muß er Materien von gewiffen demischen Gigenschaften enthalten und feine physitalischen Gigenschaffen muffen gestatten, daß bie demifchen fich außern tonnen. Benn ber Boden durch feinen Busammenhang den Burgeln eine Berbreitung nicht gestattet, fo tann die Burgel nicht ju ber Materie gelangen, die fie jur Ernahrung braucht; wenn er bem Baffer feinen Butritt gestattet, fo fonnen fich die ernahrenden Materien der Burgel nicht gubewegen.

im Meere wachsenben Pflanzen Rochsalz, Ratron, Jobmetalle. In mehreren Pflanzengattungen können bie Alkalien zum Theil burch Kalk- und Bittererbe, und biese umgekehrt burch Alkalien vertreten werden. Alle biese Stoffe
sind einbegriffen in der Bezeichnung mineralische Nahrungsmittel; atmosphärische Nahrungsmittel find Kohlenfäure und Ammoniak. Das Wasser bient zur Nahrung und zur Bermittelung bes Ernährungsprocesses.

- 21) Die für eine Pflanze nothwendigen Nahrungsstoffe find gleichwerthig, b. h. wenn eines von der ganzen Anzahl fehlt, so gedeiht die Pflanze nicht.
- 22) Die für die Cultur aller Pflanzengattungen geeigneten Felder enthalten alle für diese Pflanzengattungen nothwenbigen Bobenbestandtheile; die Worte fruchtbar ober reich,
  unfruchtbar ober arm bruden bas relative Berhältniß dieser
  Bobenbestandtheile in Quantität ober Qualität aus.

Unter qualitativer Verschiedenheit versteht man ben unsgleichen Zustand ber Löslichkeit, oder Uebergangsfähigkeit ber mineralischen Nahrungsmittel in den Organismus der Pflanzen, welcher vermittelt wird burch bas Wasser.

Bon zwei Bobenarten, welche gleiche Mengen mineralisscher Rahrungsmittel enthalten, kann die eine fruchtbar (als reich), die andere unfruchtbar fein (als arm angeseshen werben), wenn in der letteren diese Bestandtheile nicht

Stud Fleisch befigt, wie Jedermann weiß, ernahrende Eigenschaften, aber es ernahrt nicht durch seine physikalischen Eigenschaften, Farbe, Sarte der Faser, Jusammenhang, sondern weil seine eigenen Theile fahig find, zu Theilen des lebendigen Körpers zu werden. Wenn man ein Stud Fleisch auf den Bauch legt, so bringt es keine Wirkungen hers vor, es muß durchaus in dem Magen flussig werden und in ben Kreis- lauf übergehen.

frei, sonbern in einer chemischen Berbindung sich befinden. Ein Körper, der sich in chemischer Berbindung befindet, set, in Folge der Anziehung seiner anderen Bestandtheile, einem zweiten, der sich damit zu verbinden strebt, einen Widerstand entgegen, der überwunden werden muß, wenn beide sich versbinden sollen.

- 23) Alle für die Cultur geeigneten Bobenarten enthalten bie mineralischen Nahrungsmittel der Pflanzen in diesen zweierlei Zuständen. Alle zusammen stellen das Capital, die frei löslichen den flüssigen beweglichen Theil des Capitals dar.
- 24) Einen Boben burch geeignete Mittel, aber ohne Zufuhr von mineralischen Nahrungsmitteln verbessern, bereichern, fruchtbarer machen, heißt einen Theil bes tobten, unbeweglichen Capitals, bas ist bie chemisch gebundenen Bestandtheile, frei, beweglich und verwendbar für die Pstanzen machen.
- 25) Die mechanische Bearbeitung bes Felbes hat ben 3weck, die chemischen Widerstände im Boden zu überminden, die in chemischer Berbindung befindlichen, mineralischen Raherungsmittel frei und verwendbar zu machen. Dieß geschieht durch Mitwirfung der Atmosphäre, der Kohlensäure, des Sauerstoffs und Wassers. Die Wirfung heißt Verwitterung. Stehendes Wasser im Boden, welches der Atmosphäre den Zugang zu den chemischen Verbindungen verschließt, ist Widerstand gegen die Verwitterung.
- 26) Brachzeit heißt die Zeit der Verwitterung. Wahrend der Brache wird dem Boden durch die Luft und das Regenwaffer Kohlensaure und Ammoniaf zugeführt. Letteres bleibt im Boden, wenn Materien darin vorhanden sind, welche es binden, b. h. die ihm seine Flüchtigkeit nehmen.
  - 27) Ein Boben ift fruchtbar für eine gegebene Pflan-

zengattung, wenn er bie für biese Pflanze nothwendigen mineralischen Rahrungestoffe in gehöriger Menge, in dem richtigen Berhältniß und in der zur Aufnahme geeigneten Beschaffenheit enthält.

- 28) Wenn biefer Boben burch eine Reihe von Ernten, ohne Ersat ber hinweggenommenen mineralischen Nahrungsmittel, unfruchtbar für biese Pflanzengattung geworben ift,
  so wird er nach einem ober einer Anzahl von Brachjahren
  wieder fruchtbar für biese Pflanzengattung, wenn er neben
  ben löslichen und hinweggenommenen Bobenbestandtheilen eine
  gewisse Summe berselben Stoffe im unlöslichen Justande
  enthielt, welche während ber Brachzeit durch mechanische Bearbeitung und Berwitterung löslich geworden sind. Durch
  bie sogenannte Gründung ung wird biese Wirfung in fürzerer Zeit erzielt.
- 29) Ein Feld, worin biese mineralischen Nahrungsmittel fehlen, wird burch Brachliegen und mechanische Bearbeitung nicht fruchtbar.
- 30) Die Steigerung ber Fruchtbarkeit eines Felbes burch bie Brache und bie mechanische Bearbeitung und hinwegenahme ber Bobenbestandtheile in ben Ernten, ohne Ersat berselben, hat in fürzerer ober längerer Zeit eine bauernbe Unsfruchtbarkeit zur Folge.
- 31) Wenn ber Boben seine Fruchtbarkeit bauernb bewahren foll, so muffen ihm nach furzerer ober langerer Zeit bie entzogenen Bobenbestandtheile wieber ersett, b. h. bie Zusammensehung bes Bobens muß wieber hergestellt werben.
- 32) Verschiebene Pflanzengattungen bedürfen zu ihrer Entwickelung biefelben mineralischen Rahrungsmittel, aber in ungleicher Menge ober in ungleichen Zeiten. Einige Culturpflanzen muffen Kiefelsäure in löslichem Zustande im Boben vorfinden.

- 33) Wenn ein gegebenes Stud Felb eine gewiffe Summe aller mineralischen Rahrungsmittel in gleicher Menge und in geeigneter Beschaffenheit enthält, so wird bieses Felb unfruchtbar für eine einzelne Pflanzengattung, wenn burch eine Auseinanderfolge von Culturen ein einzelner dieser Bodenbestandtheile (z. B. lösliche Kieselerde) soweit entzogen ist, daß seine Quantität für eine neue Ernte nicht mehr ausreicht.
- 34) Eine zweite Pflanze, welche biesen Bestandtheil (bie Rieselerbe z. B.) nicht bedarf, wird, auf demselben Felde gebaut, eine oder eine Reihenfolge von Ernten zu liesern vermögen, weil die anderen ihr nothwendigen mineralischen Nahrungsmittel in einem zwar geänderten Verhältnisse (nicht mehr in gleicher Menge), aber für ihre vollsommene Entwickelung ausreichender Menge vorhanden sind. Eine britte Pflanzengattung wird nach der zweiten auf dem nämlichen Felde gedeihen, wenn die zurückgelassenen Bodenbestandtheile sür den Bedarf einer Ernte ausreichen; und wenn während der Cultur dieser Gewächse eine neue Quantität des sehlenden Bestandtheils (der löslichen Rieselerbe) durch Verwitterung wieder löslich geworden ist, so kann auf demselben Felde beim Borhandensein der anderen Bedingungen die erste Pflanze wieder cultivirbar sein.
- 35) Auf ber ungleichen Menge und Beschaffenheit ber mineralischen Rahrungsmittel und bem ungleichen Berhaltniß, in bem sie zur Entwickelung ber verschiedenen Pflanzengattungen bienen, beruht bie Wechfelwirthschaft und bie Berschiedenheit bes Fruchtwechsels in verschiedenen Gegenden.
- 36) Das Wachsen einer Pflanze, ihre Zunahme an Masse und ihre vollsommene Entwickelung in einer gegebenen Zeit, bei Gleichheit aller Bedingungen, steht in Berhaltniß zur Oberfläche ber Organe, welche bestimmt sind, die Nahrung

aufzunehmen. Die Menge ber aus ber Luft aufnehmbaren Nahrungsftoffe ift abhängig von ber Anzahl und ber Oberfläche ber Blätter, bie ber aus bem Boben aufnehmbaren Nahrung von ber Anzahl und Oberfläche ber Wurzelfafern.

37) Wenn während ber Blatt und Wurzelbildung zwei Pflanzen berselben Gattung eine ungleiche Menge Nahrung in berselben Zeit bargeboten wird, so ist ihre Zunahme an Masse ungleich in dieser Zeit, sie ist größer bei berjenigen Pflanze, welche in dieser Zeit mehr Nahrung empfängt, die Entwickelung derselben wird beschleunigt. Dieselbe Ungleichsheit in der Zunahme zeigt sich, wenn den beiden Pflanzen die nämliche Nahrung in berselben Wenge, aber in einem verschiedenen Zustande der Löslichkeit dargeboten wird.

Durch Darbietung ber richtigen Menge aller zur Ernähs rung eines Gewächses nothwendigen atmosphärischen und tellurischen Nahrungsmittel in der gehörigen Zeit und Beschaffenheit wird ihre Entwickelung in der Zeit beschleunigt. Die Bedingungen der Zeitverfürzung ihrer Entwickelung sind die nämlichen wie die zu ihrer Zunahme an Masse.

- 38) Zwei Pflanzen, beren Wurzelfasern eine gleiche Länge und Ausbehnung haben, gebeihen weniger gut neben einander ober nach einander, als zwei Pflanzen, beren Wurzeln, von ungleicher Länge, ihre Nahrung aus ungleicher Tiefe und Ebene bes Bobens empfangen.
- 39) Die zum Leben einer Pflanze nöthigen Nahrungsftoffe muffen in einer gegebenen Zeit zusammenwirken, wenn
  fle zur vollen Entwickelung in dieser Zeit gelangen soll. Ze
  rascher sich eine Pflanze in ber Zeit entwickelt, besto mehr Nahrung bedarf sie in dieser Zeit, die Sommerpflanze mehr wie
  die perennirenden Gewächse.
  - 40) Wenn einer ber zusammenwirfenden Bestandtheile

bes Bobens ober ber Atmosphäre fehlt ober mangelt ober bie zur Aufnahme geeignete Beschaffenheit nicht besitzt, so entwickelt sich bie Pflanze nicht ober in ihren Theilen nur unvollfommen.

Der fehlende ober mangelnde Bestandtheil macht bie anderen vorhandenen wirkungslos, ober vermindert ihre Wirksamkeit.

41) Wird ber sehlende ober mangelnde Bestandtheil bem Boden zugesett ober ber vorhandene unlösliche löslich gemacht, so werden die anderen wirksam.

Durch ben Mangel ober die Abwesenheit eines nothwendigen Beftandtheils, beim Borhandensein aller anderen, wird ber Boben unfruchtbar für alle biejenigen Gemachfe, welche biefen Bestandtheil zu ihrem Leben nicht entbehren Der Boben liefert reichliche Ernten, wenn biefer Bestandtheil in richtiger Menge und Beschaffenheit zugeset wird. Bei Bobenarten von unbefanntem Gehalt an mineralischen Nahrungsmitteln geben Bersuche mit ben einzelnen Dungerbestandtheilen Mittel ab, um Renntniß von ber Beschaffenheit bes Felbes und bem Borhandenfein ber anderen Düngerbestandtheile zu erlangen. Wenn z. B. ber phosphorfaure Ralf wirkfam ift, b. h. ben Ertrag eines Felbes erhöht, so ift bies ein Zeichen, daß berselbe gefehlt hat ober in zu geringer Menge vorhanden war, wahrend an allen übrigen fein Mangel mar. Satte einer von ben anberen nothwendigen Bestandtheilen ebenfalls gefehlt, so wurde ber phosphorsaure Ralf feine Wirfung gehabt haben.

42) Die Wirffamkeit aller Bobenbestandtheile zus sammengenommen in einer gegebenen Zeit, ist abhängig von ber Mitwirfung ber atmosphärischen Nahrungsmittel in eben bieser Zeit.

- 43) Die Wirksamkeit ber atmosphärischen Rahrungsmittel in ber Zeit ift abhangig von ber Mitwirfung ber Bobenbestandtheile in eben biefer Beit, beim Borhandenfein ber Bobenbestandtheile und ihrer geeigneten Beschaffenheit fteht bie Entwickelung ber Pflanzen im Berbaltnif zu ber Menge ber bargebotenen und aufgenommenen atmosphärischen Rabrungsmittel. Das Berhaltniß ber Menge und ber Beschaffenheit ber mineralischen Nahrungsmittel (ihres Zustandes ber Aufnahmefähigkeit) im Boben und bie Abmesenheit ober bas Borhandensein ber hinberniffe ihrer Wirkfamkeit (physikalische Beschaffenheit) erhöht ober verminbert bie Unzahl und Maffe ber auf einer gegebenen Flache cultivirbaren Bflanzen. Der fruchtbare Boben entzieht in ben barauf machsenben Pflanzen ber atmosphärischen Luft mehr Rohlenfäure und Ammoniak als ber unfruchtbare; biefe Entziehung sieht im Berhaltniß zu seiner Fruchtbarkeit und ift nur begrenzt burch ben begrenzten Gehalt an Rohlenfäure und Ammoniaf in ber Luft.
- 44) Bei gleicher Zufuhr ber atmosphärischen Bebingungen bes Wachsthums ber Pflanzen stehen bie Ernten in gerabem Verhältniß zu ben im Dunger zuges führten mineralischen Rahrungsmitteln.

2

45) Bei gleichen tellurischen Bedingungen stehen die Ernten im Verhältniß zu der Menge der durch die Utmosphäre und den Boden zugeführten atmosphärischen Rahrungsmittel. Wenn den im Boden vorhandenen wirksamen mineralischen Nahrungsmitteln Ummoniaf und Kohlensäure zugesetzt werden, so wird seine Ertragsfähigkeit erhöht.

Die Bereinigung ber tellurischen und atmosphärischen Bebingungen und ihr Zusammenwirken in ber richtigen Menge, Beit und Beschaffenheit bedingen bas Maximum bes Er-

- 46) Die Zufuhr einer größeren Menge atmosphärischer Rahrungsmittel (mittelst Ammoniaksalze, Humus), als die Luft barbietet, erhöht die Wirksamkeit der vorhandenen mineralischen Rahrungsmittel in einer gegebenen Zeit. In derselben Zeit wird alsdann von gleicher Fläche mehr geerntet, in einem Jahre möglicher Weise soviel als in zwei Jahren ohne diesen Ueberschuß.
- 47) In einem an mineralischen Rahrungsmitteln reichen Boben fann ber Ertrag bes Felbes burch Bufuhr von benfelben Stoffen nicht erhöht werben.
- 48) In einem an atmosphärischen Rahrungsftofe fen reichen Felbe kann ber Ertrag burch Bufuhr berfelben Stoffe nicht gesteigert werben.
- 49) Bon einem an mineralischen Rahrungsmitteln reichen Felbe lassen sich in einem Jahre ober in einer Reihenfolge von Jahren durch Jusuhr und Einwerleibung von Ammoniaf allein, ober von Humus und Ammoniaf, reichliche Ernten erzielen, ohne allen Ersat der in den Ernten hinweggenommenen Bodenbestandtheile. Es hängt alsdann die Dauer dieser Erträge ab von dem Vorrathe, der Menge und Beschaffenheit der im Boden enthaltenen mineralischen Nahrungsmittel. Die fortgesetzte Anwendung dieser Mittel beswirft eine Erschöpfung des Bodens.
- 50) Wenn nach biefer Zeit ber Boben seine ursprüngliche Fruchtbarkeit wieder erhalten soll, so muffen ihm die in ber Reihe von Jahren entzogenen Bobenbestandtheile wieder zugeführt werden. Wenn der Boden in zehn Jahren zehn Ernten geliefert hat, ohne Ersat der hinweggenommenen Bodenbestandtheile, so muffen ihm diese in der zehnsachen

Duantität im elften Jahre wiebergegeben werben, wenn berfelbe feine Fähigkeit wiebererhalten foll, eine gleiche Anzahl von Ernten zu liefern.

Die vorausgehenben funfzig Sape knupfen sich an einen einzigen Sab, baß namlich die Ernährung, bas Wachsthum und die Entwickelung ber Pflanze von der Aufnahme gewisser Materien abhängig ift, welche durch sich selbst, durch ihre Masse eine Wirkung äußern. Diese Wirkung steht beshalb in gewissen Grenzen, im geraden Verhältniß zu ihrer Masse und im umgekehrten Verhältniß zu ben Wiberständen, die ihre Wirkung hindern. Wirdber Sab, bessen Wahrheit keinem Zweifel unterworfen sein kann, angenommen, so lassen sich alle sunfzig Sabe baraus solgern, wenn man den Verhältnissen ber Quantität die Worte arm ober reich, fruchtbar ober unfruchtbar, und ihrer Wirfung die Worte Fruchtbarfeit, Ertrag, Ernte 2c. substituirt.

Wer fich bie Muhe nimmt, mein Buch mit einiger Aufmerkfamkeit burchzulefen, wird leicht bie einzelnen Sate auffinden, bis auf Rro. 14, auf welche ich zurudkommen werbe.

Was die Wahrheit der entwickelten Ansichten betrifft, so kennt man die Wirkung der Thierercremente, der Abfälle von Pflanzen und von Thierstoffen seit undenklicher Zeit; die ersten Beobachtungen über die Wirkung des Ammoniaks hat, wie ich glaube, Herr Davy gemacht (f. S. 67 meines Buches). Die Untersuchung der Processe der Fäulniß und Verwesung thierischer Materien (f. meine Abhandlung in den Annalen d. Chem. u. Ph. Bd. XXX, S. 250. 339), sowie die Beobachtung des constanten Vorkommens des Ammoniaks in der Luft und im Regenwasser, führte mich zu dem Schlusse, daß den Pflanzen als Nahrung nicht mehrere, sondern nur eine einzige Sticksoffverbindung von der Natur dargeboten werde,

baß bas Ammoniak bie einzige wirklich bekannte Sticktoffverbindung sei, und daß alle übrigen Sticktoffverbindungen nur
in so fern wirken, als sie fähig sind, burch ihre Zersetzung im Dünger ober Boben Ammoniak auszugeben \*).

Daß ber Humus bei Gegenwart von Feuchtigkeit und Luft eine Kohlensaurequelle barstelle, war burch be Sauffure längst bargethan. Seltsamer Weise hat be Sauffure bis zu seinem Tobe bie Wirtung bes Humus als eine Kohlensaure-quelle geleugnet und Beweise für die sogenannte Humustheo-rie (Ann. b. Chem. u. Ph. Bb. XLII, S. 275) aufgesucht.

Auf die Wirfung bes Humus als Kohlensaurequelle, als Auflösungsmittel bes phosphorsauren Kalks und ber alkalischen Erben, habe ich zuerst (1851) in meinen chemischen Briefen,

<sup>\*)</sup> Bas man im Jahre 1840 von bem Ammoniat als ber Stickstoff; quelle ber Pflangen wußte, burfte fich vielleicht mit mehr Bestimmtheit aus einem Briefe entnehmen laffen, den mir Berr Bouffingault - eine nicht bestreitbare Autorität in diesem Felde — am 8. Mai 1840 schrieb: "Herr Belouze theilte mir mit, daß Sie in dem Regenwaffer toblenfaures Ummoniat gefunden haben und bag Sie damit den nüglichen Ginfluß des Sppfens erklaren; ich theile Ihre Anficht und febe barin überdieß Die einflugreichste Quelle des Stidftoffe der Ernten, eine Quelle, Die ich vergeblich gefucht habe und die ich einfach in die Atmosphäre verlegte, ohne fle genauer bezeichnen zu konnen." Bu den isolirten Beobachtungen über Ammoniak in der Luft kann noch die Wahrnehmung von Scheele gerechnet werden, welcher (Opuscul. II, 273) fand, daß fich an den Mundungen in Bimmern aufbewahrter Rlafden mit Salzfäure ober Schwefels faure, Ammoniaffalge bildeten. Ferner fab de Sauffure (A. Gehlen II, 691) der freien Luft dargebotene schwefelfaure Thonerde in Ammoniatalaun übergeben; ebenfo fand Collard de Martigny verdunnte Schwefelfaure, auf einem Dache ju Baris der Luft bargeboten, ammoniakhaltig werden (Journ. de chem. médicale III, 316); ich selbst fand vor 26 Jahren (Ann. de chem. et de physique XXXV, 329) in 17 Regenfällen von 77, Salpeterfaure an Ammoniat gebunden.

Seite 625 (3. Aufl. Anmerkung), aufmerksam gemacht (14. Sat). Boussingault beschäftigte sich später (1852) mit ber Bestimmung ber Kohlensaure in ber Luft ber Ackerkrume, und er fand, baß im frisch gebüngten Boben biese Luft haussig 400mal mehr Rohlensaure enthält als bie atmosphärische Luft.

Die Löslichkeit bes phosphorsauren Ralks in schwefelfaurem Ammoniaf habe ich S. 158 meines Buches ermahnt. Ruhlmann spricht sich (Comptes rendus XVII, p. 1118 bis 1130) mehrere Jahre später folgenbermaßen barüber aus: "Um die Wirfung ber Ammoniaffalze vollständig zu beurtheilen, ift es nöthig, barauf hinzubeuten, baß fie ben Uebergang ber Salze in die Pflanzen beforbern. Phosphorfaurer Ralf, phosphorfaure Magneffa, Riefelerbe fonnen fich unter Mitwirfung bes fohlensauren Ummoniaks etwas im Baffer lösen und absorbirbar werden. — Jeder Boden enthält kohlenfauren Ralt, welcher felten frei von Alkali ift, und biefer wird unter bem Einflusse ber Sonnenwarme ben Salmiak und bas schwefelfaure Ammoniak zerlegen, woburch lösliche Ralkfalze und fohlensaures Ammoniat entstehen. — So stellen fich also bie Ummoniatsalze nicht nur als bie Sauptträger bes Sticktoffs für die Bflanzen, sondern auch als die Mittel bar, ben Uebergang ber für bas Pflanzenleben unbedingt nothwendigen Salze für bie Bflanze zu erleichtern. Rein Bunber alfo, baß fie fo gunftig wirken." - Der Buftant ber Löslichkeit ober ber Aufnahmöfähigkeit ber mineralischen Dungmittel hat, wie ich in meinem Buche barguthun versuchte, ben größten Ginfluß auf ihre Wirffamfeit, und es liegt barin 3. B. ber Grund, baß ber harte, bichte, nicht porose Apatit bei gleichem Gewichte eine viel geringere Wirfung in ber Zeit außert als gebrannte Knochen, und bag bie Wirkung ber letteren in ber Zeit in

fo hohem Grabe zunimmt, wenn burch Zumischung von Schwefelfaure ihre Löslichkeit erhöht ift.

Alle biese Berhältniffe zusammengenommen, machen bie Beurtheilung bes Werthes eines Düngmittels so schwierig, weil es in einer gewissen Form scheinbar unwirksam, in einer anberen im hohen Grade wirksam ift.

Bas die Nothwendigkeit der Alkalien, der alkalischen Erden, der Phosphorsaure, der Schwefelsaure für alle Gewächse, der Rieselerde für die Cerealien betrifft, so sind bereits in Pollskorf's, des Fürsten Salm-Horstmar-Magnus, Wolf's und anderen Untersuchungen ganz bestimmte und genügende Beweise vorhanden. Kein Chemiser, kein Pflanzenphysiologe, kurz kein Mann der Wissenschaft, der den Thatsachen ihren logischen Ausdruck zu geben versteht, bezweiselt die Wahrheit dieser Lehre; sie ist bekanntlich noch nicht alt, denn noch im Jahre 1840 betrachtet Dumas in seiner Statique chimique des Etres organisés, sich offenbar auf die Versuche von de Saussure stützend, die Gegenwart derselben in den Pflanzen für zufällig.

Ueber die Ansichten, welche Sprengel über diese Substanzen und ihren Antheil im Pflanzenleben hatte, habe ich mich in den Annalen d. Chem. u. Ph. Bd. XXXVII, S. 226 ausgesprochen. Das Wichtigste, was man von dem Borkommen der Mineralbestandtheile und ihre Bedeutung, ja Alles, was man überhaupt über chemische Pflanzenphysiologie und Agriculturschemie vor 1840 mit einiger Zuverlässigseit wußte, knüpft sich an die Untersuchungen de Saussurelässigseit wußte, knüpft sich an die Untersuchungen des Saussurelässigseit wußte, knüpft sich ein gekration) und an das Werf von Davy, denen ich volle Rechnung getragen habe. Was davon die dahin in die bostanischen und landwirthschaftlichen Werfe überging, ist nur ein sehr durftiger Auszug dieser bewundernswürdigen Ars

beiten. Der Rupen ber Holzaschen als Düngmittel ift langer bekannt, schon Hales (Vegetable Statik's etc. Lond. 1727.) spricht sich vor 127 Jahren barüber weitläuftig aus.

Ich habe in ben Jahren 1845 bis 1849 über bie Wirfung ber einzelnen mineralischen Dungmittel eine Reihe von Berfuchen, in ziemlich großem Magstab, auf einem Stude Felb von 16 heff. Morgen (etwa 10 engl. Acres) angestellt, welches ich von ber Stadt Gießen zu biesem 3mede erwarb. Krühere Bersuche, die ich in meinem Garten in der Stadt anftellte, blieben ohne alles Resultat; was ich auch thun und anwenden mochte, ich war nicht im Stande, irgend eine bemerkliche Wirkung von einer meiner Mischungen wahrzunehmen. Der einzige Grund, ben ich als bie Urfache biefer scheinbaren Wirkungelofigkeit auffanb, mar bie Bufammenfegung meines Gartenbobens, ber an fich burch vorhergehenbe Cultur und Düngung fo reich an biefen Stoffen geworben war, bag ber verhaltnismäßig geringe Bufat von mineralischen Dungmitteln gegen bie Maffe, bie im Boben vorhanden war, gang und gar verschwand. Dieß veranlaßte mich zu bem Ankauf bes bemerkten Studs, einer Sandgrube öftlich von ber Stadt, welches ich vor allen in ber ganzen Umgebung ausgezeichnet fand burch bie beinahe vollkommene Unfruchtbarkeit für bie gewöhnlichen Culturpflanzen; ich glaube nicht, baß in einem ganzen Jahr von selbst so viel Gras und Futterfrauter barauf muchsen, baß man ein einziges Schaf bamit hatte erhalten können. Der Boben ift jum Theil ein loser Sand, jum Theil besteht er aus mehr ober weniger grobem Quarggerolle und aus einigen Streifen von Sand mit etwas Lehm.

Ich hatte mit bem Boben eine Anzahl von Blumenscherben gefüllt und Rorn, Gerfte und rothen Klee eingesat und bie Erbe mit verschiebenen Dungstoffen einzeln versett; keiner bavon brachte bie Pflanzen bis über bie Blüthe hinaus. Dieses Felb hatte bemnach bie geeignete Beschaffenheit für meine Zwecke.

Die herren Schwarzenberg u. Comp. in Ringfuhl bei Caffel hatten bie Befälligkeit, mir nach gegebenen Borschriften eine Quantitat Mineralbunger in ihrer Sodafabrif zu bereiten, welcher auf bem Felbe gleichförmig verbreitet wurde, bis auf ein Stud Beinberg von etwa 2000 Stoden, von welchen jeber einzelne, beim Ginlegen mit ber umgebenben Erbe gemischt, ein viertel Pfund erhielt. Es wurden auf ben verschiebenen bezeichneten Felbern Beizen, Roggen, Gerfte, Klee, Kartoffeln, Rüben, Mais, Topinambur cultivirt, einige kleine Bersuchofelber empfingen gleichzeitig Sägespäne, ein Stuck Stallbunger allein, ein anderes eine Mischung von Mineralbunger mit berfelben Menge Stallbunger. Außer ber Bortion Stallbunger, bie für biesen 3med verwendet murbe, fam fein ammoniakalisches Dungmittel, keine thierische Substanz auf ben kleinen Felbercomplex. Bon zwei Studen empfing bas eine mehrere Wagenladungen Walberbe aus einem nahen Walbe, bas andere eine Mischung von Walberbe mit Mineralbunger.

Mehrere ber ausgezeichnetsten Landwirthe in ber Gegend, barunter Herr v. Firnhaber, waren ber Meinung, daß es nicht gelingen könne, auf diesem Boden Weizen oder Rlee zu erzieshen, und die Urtheile dieser Männer über mein Unternehmen sind mir noch heute im Gedächtniß. Ich hatte im ersten Jahre nur auf einen geringen Ertrag gerechnet, der Boden war, ehe er in meinen Besitz kam, nie in Cultur gewesen; aber so mittelmäßig, ja schlecht die Ernte auch aussiel, sie übertraf doch bas, was ich eigentlich erwartete. Es mußte eine Reihe von Jahren vergehen, ehe die Bestandtheile des Düngers in den

Buftanb ber Lösung übergegangen und fich in ber Acerfrume Die Gerste stand auf bem mit Mineralverbreitet hatten. bunger und Walberbe gebungten Felbe beffer als auf bem anderen; auf bem Relbe, welches Sagefvane erhalten hatte, waren bie Bflanzen ebenfalls größer und fraftiger; bas mit Stallmift und Mineralbunger gebungte Felb lieferte eine Weigenernte ebenso reich als auf einem ber besten Kelber in ber Rachbarschaft. 3ch murbe burch bie Wirfung ber Sagespane, ber organischen Substanz ber Walberbe und bes Stallbungers querft über bie eigentliche Wirfung bes humus und ber verwesenben Substanzen im Boben (f. Rr. 14) aufgeklart und fah meine früheren Unfichten barüber berichtigt und vervollstan-Die Ernte von Ruben, Rlee und Rartoffeln genügte übrigens noch nicht zur Erhaltung einer Ruh; von den Früchten wurde nur bas Rorn und ein Theil ber Kartoffeln ausge-3ch komme vielleicht später auf die Beschreibung ber einzelnen Beobachtungen zurück und bemerke hier nur foviel, baß ohne Bufuhr von irgend einem Dunger von außen im zweiten Jahr alle Feldfrüchte beffer standen und einen weit höheren Ertrag lieferten; und biefe Fruchtbarkeit nahm fteigend zu, fo baß bie Kelber im vierten Jahre bie Bewunderung aller berer erregten, welche ben ursprünglichen Buftanb und bie Beschaffenheit ber Felber fannten.

Ich hatte Gelegenheit, meine kleinen Felber bem herrn Geheimerath v. Bedeborf, Prasident bes Landes Dekonomies Collegiums in Berlin, sowie bem herrn Regierungsrath Reusning, welcher burch seine Stellung in Dresben einen so ses gensreichen Einstuß auf die sächsische Landwirthschaft ausübt, vier Jahre nach ber Anlage zu zeigen, und ich erinnere mich mit Befriedigung an das lebhafte Interesse, welches sie meinen Bersuchen zuwandten. Im Jahre 1849 übernahm mein ehes

maliger Gartner Rappes fäuflich bie ganze Anlage, und ber fleißige Mann, welcher nicht bie Mittel hat, Dunger zu faufen, wirthschaftet mit Erfola auf bem jest gung wohl beschaffe nen fleinen Gute; er ift im Stanbe, unterftugt burch eine fleine Raffees und Bierwirthschaft in ben Sommermonaten, seinen und seiner Kamilie Lebensunterhalt barauf zu gewinnen, er halt zwei Ruhe, zieht jahrlich mehrere Rinder und hat soviel erworben, daß er feine Bebaulichkeiten erweitern fonnte; Alles ohne Ammoniaf und Humus, bloß durch Mineralbunger. Ueber bie Wirfung beffelben im Jahr 1853 fchrieb mir ein Landwirth aus ber Umgegend (Aubel in Wifed) Kolgenbes: "Bei uns ift ber Rörnerertrag fehr wenig, auf ber Sohe (bas Stud fennt man in Gießen unter bem Namen Liebig's Sohe) haben wir von 1 Fuber Roggen 12 Simmer Rörner geerntet; ich habe von 3 Kuber vom beften Roggen nur 10 Simmer bekommen; wurden Sie es feben, Sie wurben erstaunen, ja es ift merkwürbig."

Erst nach Berlauf von etwa vier Jahren kamen nach unb nach die dem Boden einwerleibten mineralischen Nahrungsmittel in Wirksamkeit, und es werden diese Felder voraussichtlich ihre Fruchtbarkeit bewahren, wenn benselben eine der Aussuhr in den verkauften Feldstüchten entsprechende Menge Bodenbestandtheile jährlich wieder ersest wird.

Die Wirfung ber einzelnen Dungerbestandtheile zeigte sich auf eine ganz in die Augen fallende, in manchen Fällen ganz wunderbare Weise. Der Mangel oder Ueberschuß des phosphorsauren Kalks, der Alkalien für die Wurzelgewächse, der alkalischen Erben für den Klee, des kieselsauren Alkalis für die Cerealien konnte in dem Wachsthum dieser Pflanzen deutlich wahrgenommen werden. Die Versuchsselder erschienen

gleich ber Schrift auf ben Blattern eines Buches, beren Berftanbniß auch bem gang Unkundigen einleuchtend wurde.

Ich habe allen Grund, zu glauben, bag burch bie organischen Ueberrefte, welche von ben geernteten Felbfruchten auf ben Kelbern verblieben, in Folge ihrer Bermefung und ber Wirfung ber aus ihrem tohlenstoffhaltigen Bestandtheile entftehenden Rohlensaure, aus bem Boben felbft noch mineralische Nahrungsmitttel in Birffamfeit famen, welche vorher feine Seitbem ber jetige Eigenthumer in Befit Wirfung hatten. trat, wurde ber Stallbunger und die im Sause gewonnenen thierischen Ercremente, namentlich ber Sarn, auf's forgfältigfte gesammelt, und es verfteht fich gang von felbft, daß bicfe Stoffe bem Boben wieber einverleibt wurden. Diefe 16 Morgen Felb verhielten sich in ben barauf erzielten Pflanzen als mahre Condensatoren von Roblenstoff und Stidftoff, und ich halte mich fur vollkommen berechtigt, aus meinen Berfuchen ben Schluß zu ziehen, baß in ben gewöhnlichen Wirthschaften, vorausgesett, bag man bem Boben bie geeignete Beschaffenheit und Busammensetzung giebt, nach und nach eine folche Menge Ummoniak angesammelt werben kann, baß es mehr als hinreicht, um, im Berhältniß zu ben vorhandenen Bobenbestandtheilen, biefen bas für jedes Felb entsprechenbe Marimum an Wirksamkeit zu geben, was natürlich nicht ausschließt, daß man burch Bermehrung ber mineralifchen und atmosphärischen Nahrungsmittel im Boben einen erreichbar weit höberen Ertrag erzielen fann.

Meine Versuche, bie mir eine Ausgabe von 8000 Gulsben (ben Unterschieb ber ganzen Ausgabe und bes Verkaufspreises) verursachten, beweisen zwar, daß die Fruchtbarmachung eines unfruchtbaren Feldes, wenn bessen Unfruchtbarkeit von einem Mangel an wirksamen Bestandtheilen und nicht von

einer ungeeigneten physikalischen Beschaffenheit herrührt, zu Ausgaben nöthigt, welche mehr als ber Ankauf bes frucht-barsten Feldes betragen, allein in dieser Beziehung hatte ich mich keiner Täuschung hingegeben; was ich erreichen wollte, war dieses Opfer wohl werth; was ich erreicht habe, war die unerschütterliche Ueberzeugung, daß für die Landwirthschaft eine Zeit kommen muß, wo man sie als eine Kunst nach wissenschaftlichen Principien, wie eine jede andere Fabrikation, und nicht nach Recepten betreiben wird. Für meine Person erlangte ich durch diese Versuche das volle Bewußtsein, daß meine Lehre keine wesentlichen Irrthümer in sich einschließe und daß sie, richtig angewendet, auch in der Praxis sich bewähren müsse; ich erlangte dadurch die Ruhe, ihren Erfolg in der Zeit abzuwarten.

Auf ber Landwirthschaft ruht jest noch ein Zwang, ber unerkannt Allem, was die Wissenschaft lehren mag, den Zusgang verschließt. Dieser Zwang ist die Wechselwirthschaft. Der Landwirth kann nicht immer bauen was er soll, ober was er vorzugsweise bauen möchte, sondern er ist häusig genöthigt, einen großen Theil seiner Felder mit Gewächsen zu bestellen, um mittelst eines ihm oft unnühen und beschwerzlichen Viehstandes Dünger für die Getreideselder, sür die Erzielung seiner verkausbaren Producte zu erzeugen. Eine Masse von Werthen in Feldern, in Arbeit und Geld wird durch diese lebendigen Düngersabriken vernichtet.

Eine ber wiffenschaftlichen Landwirthschaft wurdige Aufgabe in unserer Zeit ift, an die Stelle des Wechsels mit Gewächsen einen Wechsel mit den geeigneten Dungmitteln zu setzen, durch welchen der Landwirth in Stand gesetzt ift, auf jedem seiner Felder biejenigen Feldstüchte zu ziehen, deren Verwerthung für ihn je nach seiner Lage und feinen Zweden am vortheilhaftesten ift. Wie unenblich einsfach wurden sich die Arbeiten bes Landwirths gestalten, wenn es ihm gelänge, auf bemfelben Felbe ohne Aufhören biefelbe Pflanze zu cultiviren.

Um biefe Ibee zu verwirklichen, fur welche fich vor fieben Jahren herr Joshua Walmesley, früher Maire in Liverpool und Barlamentoglieb, auf's warmfte intereffirte, fchlug ich bamals ben englischen Landwirthen vor, fich mit mir zu einer Reihe von Versuchen zu vereinigen. Die Herren Muspratt u. Comp. in Liverpool unterzogen sich mit Bereitwilligkeit und bebeutenben Opfern ber Darftellung von Busammensettungen, welche, auf die Analysen der Pflanzenaschen geftust, berechnet waren, eine Reihe von Jahren hindurch eine und bieselbe Pflanzengattung mit ben ihr nothwendigen Mineralbestandtheilen zu versehen. Die Absicht mar, zu ermitteln, ob fich unter biefen Umftanben auf bem Felbe unausgefett die nämliche Pflanze cultiviren laffe, ohne Abnahme ber Fruchtbarkeit bes Felbes. Es war gang unmöglich, bie Wirksamkeit biefer Mineralbunger in ber Zeit voraus zu wiffen, ober für jedes Feld festzusegen. Bur Ermittelung aller biefer Fragen, die fich an die Wirkung in der Zeit knupften, mußten bie Erfolge bieser Bersuche selbst abgewartet werben, und ich war fest entschlossen, mit einer Anzahl von Landwirthen in verschiebenen ganbern bie Bersuche burchzuführen, welche ich spåter allein unternahm.

Jebermann kennt ben Erfolg biefer Bersuche, welche noch heute in ben Werken landwirthschaftlicher Schriftsteller, seltssamer Weise, als eine migglückte Speculation figuriren \*).

<sup>\*)</sup> herr A. von Berfen, prattischer Landwirth, spricht fich hieruber in seinem Berte "Die Ratur in ihrem Balten, Danzig 1854" folgens bermaßen aus: "Bir wollen dem Manne der Biffenschaft hiermit nicht

Dhne nur irgend Kenntniß zu nehmen von ber Beschaffenheit ber Felder, erwartete man Ersolge, die kein Dünger in der Welt realisit; man sah sich in diesen Erwartungen getäuscht. Aber ich selbst war der am meisten Getäuschte; ich hatte gewagt, zu glauben, daß die von mir auseinandergesetten Grundsäte Wurzel in der Landwirthschaft gesaßt hätten. Meine Lehre hatte aber nur Leben in den Lehrern, ohne sie, ohne die Bemühungen Stöckhardt's und Anderer wären die Landwirthe so hülslos wie zuwor; was die meisten Landwirthe Lehre nennen, bewegt sich um die dunklen unklaren Begriffe von den Boden bereichern den, schonenden, erschöpfenden, starkangreisen den Gewächsen!! Ich weiß nicht, ob und wie weit man dem wissenschaftlichen Ziele näher gekommen wäre, welches vielleicht nicht erreichbar, und der localen Verhältnisse wegen vielleicht nicht einmal für Alle gleich

etwa nachreben, bag er Die Menschbeit bat taufden wollen." Derfelbe Berr von Berfen; welcher eine fo vortheilhafte Meinung von mir den Lefern feines Buches beibringt, wandte fich mit ber liebenswurdigften Raivetat mit der Bitte an mich, ibm meine Anficht über ben Werth beffelben mittheilen zu wollen. Diefe Art Bucher find fich einander febr abnlich; ich habe barinnen febr viele Auszuge aus meinen Buchern und aus anderen guten Berten gefunden, Grund genug, ju behaupten, daß es viel Gutes enthalte. Mehrere Grrthumer batte er mit einiger Aufmerksamfeit vermeiden tonnen, einen davon erlaube ich mir bier zu berichtigen. Seite 92 fagt er Folgendes: "Liebig fagt in feinen chemischen Briefen, daß in dem Leibe berjenigen Menschen, welche geistig viel arbeiten, ftets weniger Bhosphor vorgefunden werde als in anderen, welche bloß ihre phyfischen Rrafte verwenden, indem durch bas Denten Phosphor consumirt werde; er meint endlich, ohne Phosphor feine Bedanten." Bufallig gebort namlich die Ehre der Erfindung, daß Phosphor im Gebirne fei, nicht mir, fondern Berrn Dr. Moleschott an, und ich habe in meinen chemischen Briefen erklart, S. 553, daß fie falfch fei und durch keine einzige That: fache begrundet werden fonne.

möglich ist; aber die Wichtigkeit ber Lehre selbst, die vollkommene Gewißheit über die Wirkung ber einzelnen Düngerbestandtheile, nach ihrer Beschaffenheit und Form, in ihrem Wechsel nach der geologischen und klimatischen Beschaffenheit der Felber, diese kann nicht überschätzt werden. Wenn von den großen Summen, welche durch die landwirthschaftlichen Berzeine jährlich zusammensließen und die in der Mehrheit der Fälle ganz ohne bestimmte und bestimmbare Ersolge verwendet werden, ein kleiner Theil in den verstoffenen zehn Jahren zu wohl durchbachten Bersuchen in dieser Richtung verwendet worden wäre, so könnte man jest um einen guten Schritt diesem Ziele näher sein.

Wenn man erwägt, daß die Zuckerfabrik in Waghäusel allein jährlich 600,000 Pfund Kalisalze in den Handel bringt, welche von den Feldern der badischen Rübenpflanzer stammen, ohne ersett zu werden, daß man in Nordbeutschland Jahr vor Jahr mit Hülfe von Guano eine außerordentliche Masse Kartoffeln zieht, lediglich für die Spiritusfabrikation, und daß außer den Bestandtheilen des Guano diesen Kartoffelfeldern keiner von den in den Knollen enthaltenen anderen Bestandtheilen wieder zugeführt wird, so kann man über den endslichen Justand der Felder nicht zweiselhaft sein. Der Borrath von diesen anderen Bodenbestandtheilen mag noch so groß sein, er ist erschöpsbar.

Ich fühle ganz, daß zum Können das Wiffen nicht ausreicht, und daß zum eigentlichen Boranbringen einer Wiffenschaft nur eine neue Generation geschickt ist. In wenigen Jahrzehenden wird es anders sein. Die eingewurzelten Irrthümer wirken immer als Widerstände, welche stärker und mächtiger sind als eine neue Wahrheit. Was Einer sucht, kann er zulest nur sinden auf einem und zwar dem richtigen

Wege, und wenn er beharrlich einen anberen, wenn er ben falschen geht, wie läßt fich hoffen, baß er an bas Ziel gelange!

Möchten die tüchtigen und wackeren Lehrer der Agricultur= chemie ben nöthigen Muth fich bewahren; benn ber Mensch verhalt fich in Beziehung zur geistigen Nahrung nicht anbers wie eine Bflanze; so wie biese ihre Nahrung nicht concentrirt, sondern unendlich verdünnt mit Wasser von der Natur empfangen muß, wenn fle gebeihen foll, fo ift es mit bem Beifte bes Menschen; eine abstracte Wahrheit wirft nur bann auf bie Sinne und bie Gemuther, wenn fie gehörig verbunnt, nach allen Richtungen gefehrt, bas Innere nach außen gewendet, mit Kleidung, Schmuck und But versehen, ihnen bargeboten wird; julest ift fie immer bem feimenben Samen eines Baumes gleich, ben ber Wind ober ein Bogel in eine Felsenspalte tragt; in ihr liegt, wie in biesem, eine wunderbar organische Kraft, welche allmälig alle Wiberstände bestegt, wie bie Wurzeln bes zum Baume geworbenen Samenkorns ben schwersten Felsen heben; und wie ber alte Sinnspruch spricht - Alles ohne garm, benn bas was wachft, macht feinen Lärm.

Ich hatte mich seit ber letten Ausgabe meines Buches in ben Jahren 1846 bis 1850 Untersuchungen in ber physioslogischen und Thierchemie, über die stickstoffhaltigen Bestandstheile ber Begetabilien, über das Fleisch, über die Ursachen ber Bewegung der Säste in Pflanzen und Thieren, welche seither erschienen sind, zugewendet, die mich so in Anspruch nahmen, daß ich die Landwirthschaft ganz aus dem Gessicht verlor, und obwohl mir Herr Lawes seine Bersuche regelmäßig zusandte, so nahm ich doch ebensowenig wie von anderen in ähnlicher Richtung Notiz davon, ich begnügte

mich, in einer neuen Ausgabe meiner chemischen Briefe einige Worte barüber zu sagen und glaubte die Sache bamit abgemacht. Im Jahre 1851 erschien eine neue Abhandlung von Herrn Lawes, in welcher er auf seine früheren Bersuche zurücksommt und die Richtigkeit seiner Schlüffe, obwohl jest in einem sehr beschränkten Sinne, fortwährend behauptet; da ich nun wahrnehme, daß dieselben in deutsche Werke über Landwirthschaft übergegangen sind, und ich jede Art von Polemik in der Bearbeitung der neuen Auflage meines Buches vermeiden möchte, so hielt ich es für angemeffener, sie in einer besonderen Schrift zu beleuchten.

Die Abhandlungen bes Herrn Lawes, auf welche ich mich beziehe, erschienen in bem Journal of the Royal Agricultural Society of England, Vol. VIII. Part I. und Vol. XII. Part I.; er sagt im letteren Bande S. 2: "In bem Berlauf unserer Untersuchung haben und alle unsere Resultate Meinungen aufgebrängt, welche sehr verschieben in einigen wichtigen Punkten von benen bes Prosessors Liebig sind, im Besonderen in Beziehung auf seine sogenannte Mineraltheorie, welche verkörpert ist in ber solgenden Sentenz Seite 211 ber britten Ausgabe seines Werkes über Agriculturchemie, worin er sagt: ""Der Ertrag eines Feldes steigt oder fällt int geradem Verhältniß zu den im Dünger zugessührten mineralischen Nahrungsstossen" (Seite 275 der 6. beutschen Ausstage)."

Der lette Sat, welcher meine sogenannte Mineraltheorie enthalten soll, ift aus bem Zusammenhange einer Reihe von Saten geriffen und hat im Buche eine ganz andere Bebeutung, als wie die, welche ihm von Herrn Lawes beigelegt wird. Diese Sate heißen, Seite 274: "Es ist hiernach vollstommen gewiß, daß ber Ertrag unserer Felder an Sticksoff

nicht im Berhaltniß zu ber im Dunger zugeführten Stickftoffmenge steigt, bag wir burch Zusuhr sticksoffreischen Dungers burch Ammoniaksalze allein bie Ertragsfähigsteit ber Felber nicht zu steigern vermögen, baß hingegen ihr Productionsvermögen mit ben im Dunger zusgeführten mineralischen Nahrungsstoffen steigt und abnimmt."

Es ergiebt sich, wie man sehen wird, baß Herr Lawes in ben ersten Jahren seiner Versuche nur biesen einzigen Sat vor Augen hatte, und ich will glauben, baß er keinen anberen Sat aus meinem Buche kannte, und biesen einen Sat hat er ganzlich misverstanben.

In ben citirten Saten ift ber Ertrag ber Felber verglichen mit bem Berhaltniß ber im Dunger (inclusive Mineralfubstanzen) zugeführten stickfoffhaltigen Bestandtheile und mit ben im Dunger (inclusive Stickftoffverbindungen) zugeführten Mineralsubstanzen.

Die Worte in bem obigen Sape burch Ammoniats falze allein und bann im Dünger zeigen, baß ich nicht baran bachte, Ammoniat und Rohlensäure im Dünger auszuschließen. Rach Herrn Lawes' Borftellung hätte ich mit Auslassung bes Wortes Dünger sagen muffen, baß hinsgegen ihr Productionsvermögen mit ben zugeführsten mineralischen Nahrungsstoffen steigt und absnimmt, was ich nicht gesagt habe.

Der Sinn ber Sage in meinem Buche ift: baß Ammoniaffalze allein feine Wirfung hatten, baß fie,
um wirffam zu fein, begleitet fein mußten von ben
Mineralfubstanzen, und baß bie Wirfung immer
im Berhaltniß stehe — nicht zum Ammoniaf —
fondern zu ben Mineralfubstanzen.

Das folgende Schema wird meine Meinung verbeutlichen:

| Ammoniak.     | Mineralsubst. | Ertrag.     |  |  |
|---------------|---------------|-------------|--|--|
| Ueberschuß.   | feine.        | fein.       |  |  |
| Ueberschuß.   | wenig.        | wenig.      |  |  |
| Ueberschuß.   | mehr.         | mehr.       |  |  |
| Ueberschuß.   | Marimum.      | Maximum.    |  |  |
| Mineralfubft. | Ammoniaf.     | Ertrag.     |  |  |
| Ueberschuß.   | fein.         | Mittel.     |  |  |
| Ueberfcuß.    | wenig.        | voll.       |  |  |
| Ueberfcuß.    | mehr.         | Maximum.    |  |  |
| Ueberfcuß.    | Marimum.      | nicht mehr. |  |  |
|               |               |             |  |  |

herr Lawes kommt in seinen Versuchen mit bem Weizen

- 1) baß bie Mineralbestanbtheile bes Weizens für sich bie Fruchtbarkeit bes Felbes nicht zu steis gern vermögen;
- 2) baß ber Ertrag an Korn und Stroh eher im Berhaltniß ftehe zu bem zugeführten Ammos niak.

Man wird aus ber Beleuchtung seiner Bersuche, wie ich glaube, bie volle Ueberzeugung gewinnen, daß sie diesen Bebauptungen nicht nur widersprechen, sondern daß seine Bersuche auch die strengsten Beweise sind für die Meinung, die ich in den obigen Sähen ausgesprochen habe und die Herr Lawes widerlegt zu haben glaubt.

Den ersten seiner Schluffe, daß nämlich "ber Ertrag eines Felbes an Korn und Stroh nicht im Berhältniß stehe zu ber Menge ber zugeführten mineralischen Rahrungsmitztel", sucht er burch folgende Bersuche zu beweisen:

Das Weizenfelb, welches zu biesen Versuchen biente, umfaßte 14 Acres; es wurde eingetheilt in eine Anzahl gleicher

Stude; ein Stud bavon blieb ungebungt, ein anberes wurde mit 14 Tonnen Stallbunger jedes Jahr gebungt, bie übrigen empfingen verschiebene Arten und Mengen funstlicher Dungmittel.

Das Resultat siebenjähriger Versuche (siehe Vol. VIII, p. 19. 21. 24) war: bag bas mit Stallbunger gebungte Felb einen um bie Salfte hoheren Ertrag gab ale bas ungebungte, baß aber auf ben mit ben mannigfaltigften Mischungen von Knochenerbe, Knochen mit Schwefelfaure, phosphorfaurer Magnefia, phosphorfaurem Natron, phosphorfaurem Rali, fieselfaurem Rali gebungten Stude ber Ertrag nicht merklich höher war als ber bes ungebungten Felbes; nur Liebig's Mineralbunger zeichnete fich etwas aus, bas bamit gebüngte Felb lieferte 184 Pfund Rorn und 221 Pfund Stroh mehr als bas ungebungte, mas herr Lames einer kleinen Menge Ummoniak in biesem Dunger auguschreis ben geneigt ift, welches er beutlich gerochen haben will (p. Wenn man nun nach bem Grunde ber Unwirksamkeit 21). ber mineralischen Dungmittel fragt, so ergiebt fich bie Untwort, auf welche herr Lawes unbegreiflicher Beise nicht gefommen ift, aus ber Betrachtung ber Ertrage bes ungebungten Studes gang von felbft, es lieferte per Acre (Vol. XII, p. 16):

| 1844 |    | 923        | Pfund | Korn | _        | 1120 | Pfund | Stroh. |
|------|----|------------|-------|------|----------|------|-------|--------|
| 1845 | _  | 1441       | "     | ,,   | <u> </u> | 2712 | "     | . ,,   |
| 1846 | _  | 1207       | "     | "    |          | 1513 | "     | "      |
| 1847 |    | 1122       | "     | "    |          | 1902 | W     | "      |
| 1848 | .— | <b>952</b> | "     | "    |          | 1712 | "     | "      |
| 1849 |    | 1227       | "     | "    |          | 1614 | "     | "      |
| 1850 | _  | 1000       | "     | "    | _        | 1719 |       | "      |

Mittel 1125 Pfund Korn und 1756 Pfund Stroh.

Diese Bahlen, welche bie ohne alle Dungung fieben Jahre hinter einander auf bemselben Felbe geernteten Brobucte an Rorn und Stroh ausbruden, zeigen augenscheinlich, baß ber Boben an fich fo reich an vorräthigen Bobenbestanbtheilen mar, bag eine Dungung mit 448 Pfund Mineralbunger per Acre, welche auf eine Tiefe von 12 Boll einen Gran auf 20 Cubitzoll Acerfrume ausmacht, unbebingt keine Wirkung ober nur eine fehr geringe außern konnte; benn bas Kelb enthielt im ersten Jahr fiebenmal, bas heißt über 85 Brocent mehr an biefen Substanzen, als für eine Ernte nothig gewesen ware. Herr Lawes fagt selbst, Vol. XII, p. 23: "Es ift eine merkwürdige Thatsache, bag wir auf bem Stude Rr. 3, welches burch vorausgegangene Culturen ungewöhnlich erschöpft mar, fieben Jahre hinter einander Ernten von Weizenkorn und Stroh ohne allen Dunger erzielt haben und daß bei biefer Behandlung gegenwärtig (1851) feine Beichen von verminberter Fruchtbarfeit bemerklich finb; benn ber Mittelertrag ist 1125 Pfund Korn und 1756 Pfund Stroh. — ·

"So find die Resultate der Bersuchsreihe auf dem Stude 10a allein hinreichend, zu zeigen, wieviel auch die Menge der entzogenen Bodenbestandtheile betragen haben mag, daß der Boden selbst, im Verhältniß zu dem Ammoniak, benuthar aus natürlichen Quellen, einen Ueberschuß der nothwendis gen Mineralbestandtheile enthielt."

Um den Irrthum des Herrn Lawes richtig zu beurtheislen, muß man sich an die Beschaffenheit seines ungedungten Feldes erinnern; im siebenten Jahre lieferte dasselbe, wie die Tabelle ergiebt, 77 Pfund Korn und 599 Pfund Stroh mehr als im ersten; ohne einen Fehler zu begehen, läßt sich demanach voraussehen, daß es sieben weitere, vielleicht doppelt so-

viel Ernten ohne alle Düngung geliefert haben wurde. Angenommen, es habe einen Vorrath an Mineralbestandtheilen enthalten, ausreichend für vierzehn Ernten, so würde die Düngung dieses Feldes mit einer Quantität von den Aschensbestandtheilen des Weizenkornes und Strohes, nöthig für eine Ernte, den Ertrag an diesen Producten im äußersten Fall um 8 Pfund Korn und 125 Pfund Stroh, d. h. um 1/14 des Mittelertrages haben erhöhen können; denn dieß ist das Maximum, was Herr Lawes von seinem Felde an Mehrzertrag hätte erwarten können.

Helb, welches vermöge seines Reichthums an Bobenbestandtheilen und seiner sonstigen Beschaffenheit ganz und gar ungeeignet für seine Zwecke war und welches, um die Wirkung der mineralischen Nahrungsmittel zu prüsen, durchaus verworsen werden mußte; da nun die Mineraldungung diesenige Wirkung nicht haben konnte, welche Lawes erwartete, so sehlt seinen Schlüffen alle und jede logische und thatsächliche Begründung.

Als eine bemerkenswerthe Probe bes agriculturschemischen Gebankenganges bes Herrn Lawes möge ber auf ben oben citirten folgenbe Sat bienen (XU, p. 23):

"Aber man muß uns nicht so verstehen, daß wir sagen, ein jeder Boben könne ohne Aushören und ohne Düngung jährlich  $17^{1/2}$  Bushels Korn und 17 Centner Stroh liesern; ganz im Gegentheil, wir wissen sehr wohl, daß sie dieß nicht thun, und daß die sogenannten "leichten Boben", welche in hoher Cultur gehalten gute Ernten von Weizen gaben, nur ein geringes Verhältniß zu bieser Quantität (dem Ertrage auf Herrn Lawes' Boben) liesern würden. Daß die "schweren Bobenarten" eine natürliche Fruchtbarkeit bessitzen weit über das hinaus, was man auf den ersten Blick

glauben könnte, hierüber kann kein Zweisel sein — ware es nicht so, wie ließe sich erklären (was wohl schwerlich Jemand erklärt, J. v. L.), wie biesenigen, welche beinahe Alles verstausen, was sie produciren ohne Ersat, ihren Lebensunterhalt erwerben und ihre Rente bezahlen könnten. Was wir sagen, ist dieß, daß mittelst der gewöhnlichen Methoden der praktischen Landwirthschaft, durch welche irgend ein Boden zubereitet wird, um eine genügende Ernte von Korn und Fleisch für den Verkauf zu liesern, die charakteristische Erschöpfung, als Kornerzeuger, die des Stickstoffs sein wird, und daß die Mineralbestandtheile in dieser Behandlung beziehungsweise zum Stickstoff im Ueberschuß sein werden."

Wenn ich ben Sinn biefer bunklen Sate in die wiffenschaftliche Sprache übersetze und richtig beute, fo meint herr Lawes, bag er nicht fagen wolle, alle Bobenarten vermöchten, ohne Aufhören und ohne Dungung, jährlich 1125 Pfund Rorn und 1756 Pfund Stroh zu liefern; ganz im Gegentheil wiffe er Bobenarten, sogenannte leichte Boben, b. h. arm an Bobenbestandtheilen, welche fehr gut gebungt gute Ernten geben und ungebungt fehr bald burch Rornbau erschöpft murben; es gebe aber Bobenarten, fogenannte fchwere Boben, fo reich an Mineralbestandtheilen, baß fie ohne alle Dungung, burch Culturen gar nicht zu erschöpfen feien. (?) Was er sagen wolle, sei: baß wenn man einem Kelbe in seinen Broducten nur Korn und Fleisch nehme und ausführe, und alles basjenige bem Felbe wieber burch gute Dungung jurudgebe, mas bemfelben an Mineralbestandtheilen in ben verkauften Broducten entzogen worben fei, fo mare ber Berluft nur Stidftoff, und bie Mineralbestandtheile blieben in Beziehung auf ben Stidftoff im Ueberschuß \*).

<sup>\*)</sup> But we must not be understood to say that all soils will

Wenn man also im eigentlichen Sinne nur Sticktoff ausführe, so blieben die Mineralbes frandtheilezurud, und wenn ein Ueberschuß davon im Felde war, so bliebe dieser Ueberschuß zurud!

Dieß sind Wahrheiten, die wohl Riemand bestreiten wird. Es ist eine Erfahrung, welche keinem Zweisel unterliegt, daß ein Feld, welches es auch sei, auf eine unendliche Reihe von Jahren hinaus seine Fähigkeit, fruchtbar für dieselbe Pflanzengattung zu sein, nicht behält, sondern daß in einer begrenzten Anzahl von Culturjahren die Pflanze auf dem-

Wir wissen mit ber größten Bestimmtheit, daß die Ursache dieser Abnahme an Fruchtbarkeit in einer Beränderung ber Beschaffenheit des Feldes gesucht werden muß, und daß sie durch die Entziehung einer Anzahl von Mineralsubstanzen in den geernteten Bflanzen bedingt ist; benn sie sind unter

allen Bedingungen, welche bie Fruchtbarkeit bes Felbes

felben Boben nicht mehr gebeiht.

yield continuously 171/2 bush. of grain and 16 cwts. of straw per acre, without manure; on the contrary, we know full well that they will not, and that what are termed light soils, but which under high cultivation give good crops of wheat, would give but a small proportion of this quantity. That the heavier ones do possess a native fertility beyond what might at first sight be supposed, there can be little doubt, were it not so we should find it difficult to explain how those who sell of there land almost all its produce without return are enabled to live and pay there rent. But what we say is, that by the ordinary methods of practical agriculture by which any soils are made to yield a fair produce of grain and meat only, for sale, their characteristic exhaustion, as grain producers, will be that of Nitrogen and that the mineral constituents will, under this course, relatively to Nitrogen be in excess.

ausmachen, die einzigen, welche gewechselt haben; alle übrigen find die nämlichen geblieben. Aus dieser Ursache, klar erkannt, folgt von selbst der Schluß, daß der Wiederersat der entzogenen Bodenbestandtheile die Fruchtbarkeit des Feldes dauernd erhalten muß. Während also der Boden nach einer endlichen Reihe von Culturjahren unfruchtbar geworden wäre, wurde er eine unendliche Reihe von Jahren fruchtbar geblieben sein, wenn demselben die entzogenen Bodenbestandtheile jährlich wieder ersett worden wären.

Welche Grundsäte follen uns nun leiten in bem vorliegenben theoretischen Falle, in welchem angenommen ift, baß alle geernteten Kelbfruchte hinweggenommen werben und bag bie Mineralbestandtheile bemfelben in ber Form von Mineralbunger bem Felbe wiebergegeben werben follen? Soll man es machen wie Berr Lawes, ber in seiner Brufung ber Wirfung ber Mineralbunger, um bas Rechte zu treffen, bem einen Stud (Vol. VIII, p. 19) 770 Pfund phosphorsauren Kalf und Natron, dem zweiten 675 Bfund phosphorfauren Ralf und Bittererbe, bem britten 725 Pfund phosphorfauren Kalk und Rali, bem vierten 560 Pfund phosphorfauren Ralf und 220 Pfund phosphorsaures Rali, bem fünften 350 Pfund phosphorfauren Kalk, 210 Pfund phosphorsaure Magnesia und 1621/2 Pfund phosphorsaures Natron 2c. 2c. gab, lauter Mischungen ohne alles Berftanbniß ber Sache und ohne Ueberlegung, wie wenn sie zusammengewürfelt worben waren! ? \*)

Wahrlich in solchen Fällen giebt es gar keinen andes

<sup>\*)</sup> In Beziehung auf die leitenden wissenschaftlichen Grundfage des herrn Lawes wird man es bemerkenswerth finden, daß er im Jahre 1847 ein Beizenseld mit 20. Etrn. Reis und ein Rübenfeld mit 160 Pfd. phosphorsaurem Kalf und 5 Etrn. Thran (Fischtran) gedungt hat.

ren Führer als bie Logit, welche gefunder Menschenverstand heißt:

Man gebe bem Felbe, was ihm genommen wurde, weber mehr noch weniger, sondern genau soviel. Ich nehme an, daß das Feld nicht fruchtbarer werden soll als es war; benn sonst stellt sich die Frage anders.

Wie und auf welche Art soll man dieß nun thun? Die Beigenpflanze bebarf löslicher Riefelerbe ober ein lösliches Silis kat, fie hat phosphorfaures Rali, fehr wenig phosphorfauren Ralf und Bittererbe (Gifen- und Schwefelfaure) nothia. Die phosphorsauren Alfalien find fehr löslich im Waffer, ebenso bas fieselsaure Rali; bie phosphorsauren Erben, bas Gifen lofen fich Alle zusammen auf bas Kelb gebracht, nicht im Waffer. wurde burch ben Regen eine Theilung entstehen, Die lösli= chen Salze gingen in die Tiefe, die unlöslichen blieben oben liegen, fie murben von einander getrennt werden. ift nun bas Berhältniß in bem Stallbunger? Mußer ben Salzen in bem Sarne (ber Jauche, Bulle) fint bie anberen in chemischer Berbinbung mit bem organischen Stoffe und nicht trennbar bavon burch Auslaugen mit reinem ober fohlenfaurem Baffer. Erst mahrend die organische Substanz verweft, trennt sich bie Mineralsubstanz bavon und wird in bem geeigneten Lösungsmittel löslich. Es ift flar, daß man vor allem versuchen muß, ben mineralischen Substanzen, welche auf bas Feld gebracht werben follen, eine folche Form ju geben, baß fie nahezu eine gleiche Löslichkeit befigen und fich burch bas Regenwaffer nicht trennen, sonbern beisammen bleiben. Phosphorsaurer Ralf giebt beim Bluben mit fohlenfaurem Kali eine Berbindung, worin das Alfali feine Löslichkeit zum großen Theil verliert; fie loft fich vollkommen in kohlensaurem Wasser. Rieselsaures Alkali läßt sich burch Aenderung des Berhältnisses der Kieselsäure in verschiedenen Zuständen der Löslichkeit darstellen. In einer Misschung von Thon mit Kalkhydrat, wenn sie seucht einige Monate, 3. B. in einer Grube in der Erde sich selbst überslassen bleibt, wird die Kieselsäure löslich. Durch Gyps läßt sich die Schweselsäure geben, kein Boden ist frei von Eisen.

Mischungen, in biefer Korm auf bas Kelb gebracht, muffen gang bieselbe Wirfung haben, welche ben Bestanbtheilen in ihrem natürlichen Buftanbe jufommt, ber einzige Unterschieb ift ihre Wirfung in ber Beit. Alle find loslich im Regenwaffer, leichter in tohlenfaurereicherem Baffer; ihre volle Wirfung tritt ein, wenn fie löslich geworben find in einem Culturjahre; es wirkt nur bie Balfte barin, wenn fie erft in zwei Jahren auflöslich, b. h. verwendbar für bie Pflanze werben. In bem erften Jahre bes Erfages burch biefe Dischungen wird man in biesem Falle eine geringere Ernte haben, nach einem zweiten Bufat im zweiten Jahre wird fich ein gunftigeres Berhaltniß herstellen; noch beffer im britten und fo fort. Es ift zur Erforschung biefes Berhaltniffes nothwendig, gleich von Anfang an eine ganze Reihe von Mischungen von verschiedener Löslichfeit barzustellen und jebe biefer Mijdungen für fich auf bemfelben Stude Felb auf ihre Wirksamkeit burch ben Bersuch zu prufen; gleich nach ben erften Jahren wird man in biefer Beise erfahren, welche bavon ben Zweden entspricht; die beste barunter ist bie, welche in bem erften Culturjahre ihre volle Wirfung außert.

Gleichzeitig mit biefen mußten Bersuche angestellt werben mit Mineralbunger in fluffiger Form, beffen Bestandtheile also volltommen gelöst find. Es giebt viele Silifate, bie fich in verdünnter Schweselsaure lösen ober an diese Saure löslichen kieselsauren Kalk und Alkalien in Menge abgeben; ber
phosphorsaure Kalk wird schon sehr häusig, wenigstens in
England, in diesem Zustande auf die Felder gebracht. Dieselbe Schweselsaure könnte also gleichzeitig lösliche Kieselerde, phosphorsauren Kalk und Alkalien enthalten, und es ist die Frage, ob der Ersah in dieser
Form nicht einen Borzug vor allen anderen Mischungen hat.
Unter den Silikaten ist der Palagonit ausgezeichnet durch
seine große Löslichkeit in Säuren, und es gehört verhältnismäßig nur wenig dazu, um einem Weizenselde durch dieses
Mittel die entzogene lösliche Kieselsaure wiederzugeben.

Durch eine fleine Reihe von folchen Bersuchen murbe ber Standpunkt ber Landwirthschaft fehr balb ein gang anderer werben; benn auf bie feste Grundlage ber genauen Befanntschaft ber Wirfsamkeit ber einzelnen mineralischen Rahrungs= mittel und ihrer zwedmäßigsten Form ließe fich bann weiter 3ch bin weit bavon entfernt, bem Landwirth zuzu= muthen, bag er feinen von allen ben Ueberreften feiner Ernte, ber Streu, bem Stroh und was sonft in feinem Befite bleibt und nicht verkaufbar ift und welche wirksame Bestandtheile enthalten, seinen Feldern vorenthalten, b. h. benselben nicht geben foll. Darum handelt es fich in ber Erörterung ber gegenwärtigen rein theoretischen Frage nicht. Er soll vor= erft bie Ueberzeugung gewinnen, bag er ben Stallmift, ben Universalbunger, und jeben seiner Bestandtheile ersegen fann burch einen in seiner Form und Busammensetzung gleichwerthigen Stoff, und bieß kann er nur burch bie Ermittelung ber Wirksamkeit von Mischungen, in benen ber Stallbunger und Alles, was bamit zusammenhängt, ganzlich ausgeschlossen ift. Es bleibt ihm bann überlassen, wenn es ihm vortheilhaft ift, auf ben

Stallbunger überhaupt zu verzichten, ober je nach seinem Borrathe die verschiedenen wirksamen Ueberreste seiner Culturen, die sich in seinem Besitze besinden und deren Gehalt er kennt, durch die des Mineraldungers zu ergänzen. Der Landwirth soll in den Stand gesetzt sein, jedem einzelnen Felde alle die jenigen Bestandtheile in annähernd richtigem Berhältniß und in gehöriger Beschaffenheit, entsprechend der Pflanzengattung, die er erzielen will, zu geben. Erst wenn dieses Ziel erreicht ist, ist der Landwirth von jedem Zwange frei, er ist herr der Kräfte, über die er zur Erzeugung seiner Producte verfügt.

Wenn man bie Erträge bes ungebungten Studs in Lawes' Bersuchen in verschiedenen Jahren mit einander versgleicht, so beobachtet man einen bedeutenben Unterschieb.

Es wurde geerntet:

im 2. Jahr, 1845, 1441 Pfb. Korn und 2712 Pfb. Stroh, im 1. Jahr, 1844, 925 Pfb. " 1120 Pfb. " mithin im 2. Jahr 516 Pfb. Korn und 1592 Pfb. Stroh mehr, obwohl bas Felb im ersten Jahr an Mineralbestandstheilen reicher war als im zweiten.

Wenn man nach bem Grunde biefer Ungleichheit fragt, so läßt sich berselbe nicht suchen in einem größeren Gehalte ber atmosphärischen Luft an Kohlensäure und Ammoniak, herbeigeführt in bem einen Jahre burch unbekannte Ursachen; ber Grund muß nothwendig in gewissen Ursachen liegen, welche bewirkten, baß in ber Culturperiode 1845 eine größere Menge in ber gegebenen Zeit löslich und wirksam geworden war, als im Jahre vorher. Wären biese Bestandtheile nicht im Boden vorhanden gewesen, so wurde auch eine vergrößerte Menge Ammoniak und Kohlensäure in der Atmosphäre keinen Einsluß auf den Ertrag geäußert haben. Da nun nicht ans

genommen werben kann, daß die Bodenbestandtheile eines und besselben Feldes in den verschiedenen Jahren durch unbekannte Ursachen ihre Löslichkeit wechseln, daß sie in dem einen Jahre in größerer Menge sich im Wasser lösen, als in einem anderen, so läßt sich als die wahrscheinliche Ursache bieses Unterschiedes nur die ungleiche Regenmenge, die in beiben Jahren siel, und die Temperatur des Jahres in Betrachtung ziehen. Beide bestimmen die Wassermenge, welche in die Pstanze übergeht und verdunstet.

Benn in dem Jahre 1844 eine bestimmte Menge Regen auf das Stud siel und badurch eine gewisse Menge Bodenbestandtheile in die Weizenpflanze überführbar wurde, und es
siel im Jahre 1845 zur günstigen Zeit die Hälfte mehr Regen, so löste dieser offenbar die Hälfte mehr an Bodenbestandtheilen auf; wären sie nicht aufgelöst gewesen, so würden
sie nicht in die Pflanze übergeführt und verwendet worden
sein, d. h. der Ertrag im Jahre 1845 hätte ohne ihre Mitwirtung nicht um die Hälfte größer sein können.

Auf was ich burch biese Betrachtung vorzüglich bie Aufmerksamkeit ber Landwirthe lenken möchte, bieß ist ber Umftand, baß hier in biesem so sprechenden Falle ber Ertrag bes Feldes an Korn und Stroh und bamit an stidstoffhaltigen Producten zunahm, ohne die geringste Zusuhr an stidstoffhaltigem Dunger, benn bas Feld bekam überhaupt keinen Dunger, sondern burch die einfache Zunahme der Menge der aufgelösten vorräthigen Bobenbestandtheile in der Zeit.

Es wirkte eine größere Menge mineralischer Rahrungsmittel in berselben Zeit und es wurde die Oberfläche bes Felbes burch die barauf wachsende Pflanze baburch befähigt, um die ganze Halfte mehr Stidstoff und Rohlensaure aus ber Luft aufzusaugen, als in dem Jahre vorher. Wenn Herr Lawes bie eine Halfte beffelben Stud Felbes jedes Jahr ohne alle Düngung, die andere mit einem Mineralbunger genau im Verhältniß zu den entzogenen Bodenbestandtheilen gedungt und beide jedes Jahr mit Weizen bebaut hätte, so wurde sich vielleicht nach einer Anzahl von Jahren folgender Zustand herausgestellt haben.

Der Ertrag bes ungebungten Studes wurbe jahrlich abgenommen, ber bes anberen wurbe gleich geblieben fein. Ich halte es für mahrscheinlich, bag bas zweite gebungte Stud mehrere Jahre fteigenb in feinem Ertrage zugenommen haben wurde, weil burch bie Cultur felbft eine fleine Summe ber unlöslichen Bestandtheile mehr ben vorhandenen löslichen zugewachsen mare. Daß bie Mineralbunger in feinen Berfuchen nicht wirkten, konnte herr Lawes in ben Erträgen feiner Stude nicht mahrnehmen; baß fie überhaupt nicht wirfen, biese Meinung scheint er, wie ich zeigen werbe, seiner neuesten Schrift nach (Vol. XII, p. 39) nie gehabt zu haben; ich glaube beshalb feinen weiteren Beruf zu haben, bie fogenannte Mineraltheorie in bem Sate, ben er migverftanben hat, zu vertheibigen; ich mage stets noch zu glauben, so fehr fich auch Herr Lames barüber wundern mag (Vol. XII, p. 2), daß biese Theorie gar nicht bestreitbar ist und daß in ihrer Entwickelung und Keftsetzung ber Fortschritt und bie ganze Bufunft ber Agricultur liegt.

Wenn man nach ben anberen Mitteln fragt, welche bie Erfahrung und die Wissenschaft anzeigen, um die Fruchtbarsteit eines Bodens, welcher alle Mineralbestandtheile im Ueberschusse enthält, wie z. B. die Felder des Herrn Lawes, auf ein Maximum zu steigern, benselben also die Fähigkeit zu geben, einen höheren Ertrag an Korn und Stroh, eine reischere Ernte zu liefern, so ist die Antwort leicht. Ich will in

biefer Beziehung mein Buch sprechen laffen und ich halte es für ein sehr glückliches Ereigniß, baß herr Lawes es nicht zu Rathe gezogen ober gelesen hat, weil wir sonst baburch um eine ganze Reihe lehrreicher Experimente gekommen wären.

- S. 221 ber sechsten Auflage heißt es: "In einem fruchtbaren Boben muffen bie Pflanzen alle zu ihrer Entwickelung unentbehrlichen anorganischen Bestandtheile in hinzeichender Menge und in einem Zustande vorfinden, ber ihre Aufnahme gestattet."
- S. 275: "Das Ammoniak beschleunigt und beförbert bas Wachsthum ber Pflanzen auf allen Bobenarten, in welchen die Bedingungen seiner Afsimilation sich vereinigt finden."
- S. 193: "Bon allen theoretischen Betrachtungen abgesehen, muß ber rationelle Landwirth in Beziehung auf ben 3med, ben er zu erreichen strebt, genau so versahren, wie wenn von der Gegenwart der anorganischen Blutbestandtheile (der Mineralsubstanzen) die Production der organischen (der stickstofffreien und stickstoffhaltigen) abhängig wäre, und wenn er auf seinen Feldern ein Marimum von Blut und Fleisch erzielen will, so muß er diesenigen Bestandtheile in reichlicher Menge zusühren, welche die Atmossphäre nicht liefern kann."
- S. 219: "Wenn wir auf einer gegebenen Flache mehr bavon (Brot und Fleisch) hervorbringen wollen, als bie Pflanze aus ber Atmosphäre fixiren ober von bem Boben empfangen fann, so muffen wir eine funftliche Atsmosphäre schaffen, wir muffen bem Boben bie Bestandstheile zuführen, bie ihm fehlen."
- S. 220: "Um ein Maximum an Größe in ber gegebenen furgen Beit ihres Lebens ju erlangen, reicht bie in

ber Atmosphäre enthaltene Rahrung nicht hin. Es muß für fie, wenn die Zwede ber Cultur erreicht werden sollen, eine fünstliche Atmosphäre von Kohlensäure und Ammoniaf in dem Boden selbst geschaffen werden, und es muß dieser Ueberschuß an Rahrung, der den Blättern fehlt, ben ihnen correspondirenden Organen im Boden zugesführt werden."

S. 232: "Es ift gewiß, daß wir die Excremente der Thiere und Menschen entbehren können, wenn wir im Stande sind, aus anderen Quellen uns die Stoffe zu schaffen, durch die sie allein Werth für die Agricultur besitzen. Ob wir das Amsmoniak in der Korm von Urin oder in Korm eines aus Steinkohlengas zu erhaltenden Salzes, ob wir den phosphorsauren Kalk in der Korm von Knochen oder als Apatit zuführen, ist für den Zweck gleichgültig. Die Hauptaufgabe ist, daß wir in irgend einer Weise die hinweggenommenen Bestandtheile ersetzen. Ist dieser Ersatz unvollkommen, so nimmt die Fruchtbarkeit ab, führen wir mehr zu, so wird die Fruchtbarkeit gesteigert.

"Die Einfuhr von Harn, von festen Ercrementen aus einem fremden Lande ift ganz gleich zu setzen einer Einfuhr von Korn und Bieh. Alle diese Stoffe nehmen in einer genau zu bestimmenden Zeit die Form von Getreide, Fleisch und Knochen an."

S. 67: "Dieses Ammoniak wird von bem Boben theils in Waffer gelöst, theils in Form von Gas aufgenommen, und mit ihm findet die Pflanze eine größere Menge des ihr unentbehrlichen Stickfoffs vor, als die Atmosphäre ihn liefert.

"Die Wirfung ber fünftlichen Bufuhr von Ammoniaf

als eine Quelle von Stidstoff beschränft sich gleich ber von humus auf einen Gewinn an Zeit."

S. 174: "Geben wir bem Boben (welcher bie ansberen Bestandtheile enthält) Ammoniak und bie ben Getreidepflanzen unentbehrlichen phosphorsausen Salze, so haben wir alle Bedingungen zu einer reichlichen Ernte erfüllt; benn bie Atmosphäre ist ein ganz unerschöpfliches Magazin an Rohlensäure."

Rach biesen Anführungen aus meinem Werke kann meine, bes Urhebers ber sogenannten Mineraltheorie, Meinung über bas Mittel ber Steigerung ber Erträge eines Felbes von geeigneter Bobenbeschaffenheit nicht zweiselhaft sein.

Herr Lawes gab bem Bersuchsfelbe 10a im ersten Jahre 560 Pfund mit Schwefelsaure aufgeschlossene Anochen und 220 Pfb. tiefelsaures Alkali, in ben folgenben Jahren bloß Ammoniatsalze.

Dunger. Die Ernte.

1. I. 1844 phosphorf. Kalf tiefelsaures Ralf 1008 Pfd. Korn 1112 Pfd. Stroh.
2. " 1845 336 Pfd. A.-Salz. 1980 " " 4266 " "
3. " 1846 224 " " 1850 " " 2244 " "
4. " 1847 300 " " 1702 " " 2801 " "

5. , 1848 300 , , 1334 , , 2367 ,

6. " 1849 400 " " 2141 " " 2854 " 7. " 1850 400 " " 1721 " " 3089 "

Mittel-Ertrag in 7 Jahren 1676 Pfb. Korn 2689 Pfb. Stroh. Das ungebüngte in 7 Jahren 1125 Pfb. Korn 1756 Pfb. Stroh.

Mithin Mehrertrag 551 Pfd. Korn 933 Pfd. Stroh.

In ber Borftellung befangen, bag meine Anfichten über bie Bebingungen ber Fruchtbarkeit ber Felber in einem Sate meines Buches, von brei Zeilen, verkörpert feien, halt herr Lawes biese Resultate für unvereinbar mit meiner Lehre, weil bie Erträge in bem vorliegenben Falle eine Reihe von Jahren hindurch, ohne alle Zufuhr von Aschenbestandtheilen, durch Ammoniaksalze allein, gesteigert worden seien, um die Hälfte ber Erträge des ungedüngten Feldes.

Ich habe in meinem Buche auseinandergesett, daß der Begriff der Fruchtbarkeit eines Feldes wesentlich die Dauer der Erträge in sich einschließt. Ein Feld, welches ungedüngt eine oder zwei gute Ernten liefert und dann keine mehr, halt Niemand für ein fruchtbares Feld. In dieser Beziehung steht die Fruchtbarkeit eines Bodens in geradem Verhältnisse zu den darin enthaltenen Bedingungen derselben, b. h. zu den für Ernährung der Gewächse nothwendigen mineralischen Rahrungsstoffen.

Die Quantitat ober die Hohe bes Ertrags sieht aber im Berhältniß zu zwei Factoren — ber mineralischen und atmosphärischen Nahrungsmittel —; die Quantität der Producte hängt ab von dem Borhandensein und dem Zusammenwirfen berselben in der richtigen Zeit und Menge.

Wenn ber eine Factor vergrößert wird, z. B. die Menge ber mineralischen Nahrungsmittel im Boben, mahrend ber andere Factor, die Menge ber burch die Luft ben Pflanzen zuführbaren Kohlensaure und Ammoniak, unverändert bleibt, so kann die Quantität der kohlenstoff- und sticktoffhaltigen Producte beshalb nicht zunehmen, sondern der Ertrag wechselt in diesem Fall im Verhältniß zur aufsaugenden Obersstäche der auf dem Felde cultivirten Pflanzen.

Da nun bie Luft eine sehr begrenzte Menge Kohlensaure und Ammoniak enthält (2500 Bolum. Luft enthalten nur 1 Vol. Kohlensaure und ein weit kleineres Berhältniß Ammoniak), so ist die Quantität ber ben Bflanzen zugeführten atmosphärischen Rahrungsmittel wesentlich abhängig von einem Wechsel ber mit ber Pflanze in Berührung kommenden Luftschichten; die ihrer Kohlensäure und ihres Ammoniaks beraubte Luftschicht muß verdrängt werden durch frische Luft, wenn eine weitere Aufnahme berselben durch die Pflanze ersfolgen soll. Zu diesem Wechsel gehört eine gewisse Zeit.

Es ist klar, wenn wir die Kohlensaures und Ammoniakmenge in der Luft verdoppeln oder verdreifachen könnten, wie dieß z. B. in geschlossenen Räumen in Mißbeeten geschieht, so würden die Pflanzen unter gleichen Berhältnissen doppelt oder dreimal soviel Kohlensaure und Ammoniak in derselben Zeit aufnehmen oder ebensoviel als bei der einsachen Zusuhr in der doppelten oder dreisachen Zeit. In demselben Bershältniß muß eine doppelte oder dreisachen Menge mineralischer Nahrungsmittel in Wirksamkeit kommen; denn da sie Bestandtheile der Organe ausmachen, so ist ohne sie eine Zunahme an Masse der Pflanzen in ihren Theilen nicht denkbar; der Ertrag wird durch dieses Zusammenwirken verdoppelt oder verdreisacht werden.

Je nach berSumme ber im Boben vorhandenen übergangsfähigen mineralischen Nahrungsstoffe richtet sich die Dauer ber Fruchtbarkeit oder die Erträge eines Feldes in einer Reihe von Jahren.

Die Sohe ober Quantität ber Erträge fteht im Bershältniß ber Quantität ber vorhandenen oder zugeführten atmosphärischen und mineralischen Nahrungsmittel in berselben Zeit. Durch Düngung eines an Bodenbestandtheilen reichen Feldes mit Ammoniaksalzen steigen die Erträge in berselben Beise, wie wenn wir den Ammoniaksehalt der Luft vergrößert hatten.

Dies ift ber Sinn ber obigen aus meinem Buche citirten Sage, fie fagen, bag ber Landwirth, um bie Ertrage eines

Felbes über eine bestimmte Grenze hinaus zu steigern, bei gewissen nicht sehr blattreichen Gewächsen, wie z. B. bei ber Cultur bes Weizens, Ammoniak zuführen muffe.

Um in solchen Fällen einen höheren Ertrag zu erzielen, kommt es wefentlich barauf an, daß die mineralischen Rahsrungsmittel im Boden nicht fehlen; wenn Ueberschuß bavon vorhanden ist, bedarf es der Zusuhr berselben nicht.

Der Bieberersat ber in ber Ernte hinweggenommenen Bobenbestandtheile erhoht bei baran reichen Felbern nicht ben Ertrag, sonbern bebingt bie Dauer ber Erträge.

Daß bie mineralischen Nahrungsmittel ber Weizenpflanze in seinen Felbern in reichlichster Menge vorhanden waren, hat Herr Lawes auf die überzeugendste Weise dargethan, und daß er unter diesen Berhältnissen ohne weitere Zusuhr von Mineraldunger, durch Düngung mit Ammoniaksalzen allein, sechs Jahre lang einen höheren Ertrag erzielte als das ungedüngte Stud zu liesern vermochte, darüber kann sich eigentlich nur Herr Lawes wundern, denn die Theorie sagte diese Resultate voraus.

Es ift nicht zu verstehen, wie Herr Lawes aus seinen Resultaten ben Schluß ziehen konnte, "baß stäcktofshaltige Dünger ganz besonders geeignet seien für die Eultur bes Weizens," ba biese Dünger nur unter gewissen Boraussehungen eine günstige Wirkung außern, welche Herr Lawes ganz unberücksichtigt gelassen hat. Es giebt kaum eine Behauptung, welche mehr berechnet ist, den praktischen Landwirth irre zu leiten. Ich selbst hatte in der ersten Auslage meines Buches dem Ammoniak einen über wiegens den Werth beigelegt und glaubte diesen Kehler in den späteren Auslagen verbessert zu haben.

Wenn Berr Lames behauptet hatte, bag auf feinem Felbe,

unter ben gegebenen Verhältnissen, Ammoniak und Ammoniaksalze ganz besonders gunftig wirkten auf das Wachsthum des Weizens und, abgesehen von dem Preise, diese Salze unter gleichen Umständen die geeignetsten Düngmittel abgaben, so wurde er einen in der Theorie vorgesehenen Fall einfach bestätigt haben; aber auch als eine ganz neue Entbedung angesehen, ließe sich seiner Behauptung nichts entgegensehen.

Dehnt man aber seinen Schluß auf irgend ein anderes Feld von ungleicher Beschaffenheit und anderen vorausgegangenen Berhältnissen aus, so erscheint er volltoms men falsch; benn es läßt sich ganz auf gleiche Beise und durch ebenso entschiedene Thatsachen beweisen, daß die Ammoniaffalze allein auf tausenden von Beizenäckern den Ertrag derselben nicht im mindesten erhöhen, daß sie auf anderen tausenden den Ertrag ein Jahr oder zwei Jahre lang steigern und dann eine weitere Amwendung auf denselben Feldern ohne alle Wirfung bleibt.

Der vorliegende Fall, welcher Herrn Lawes die Meinung beigebracht hat, daß die praktischen Ersahrungen der Landwirthschaft im Widerspruch ständen mit der Theorie, ist ganz
geeignet, zu zeigen, worauf es in der Anstellung von landwirthschaftlichen Bersuchen eigentlich ankommt; daß sticktosshaltige Dünger besonders günstig in der Cultur des Weizens
wirken, ist ein einsacher Ausdruck für eine in einem besonderen
Fall wahrgenommene Erscheinung, deren Ursache nicht weiter
ermittelt wurde. Die Behauptung ist die Thatsache selbst,
sie lehrt und erklärt Nichts, weil sie nicht in Berbindung
gebracht ist mit wissenschaftlichen Grundsähen. Dhne die
Erklärung der Thatsache ist sie eine undekannte Größe = x;
ber Zweck eines Bersuchs muß sein, die unde-

kannte Größe zu einer bekannten zu machen. Unzählige landwirthschaftliche Thatsachen sind ebenso viele x, aber tausende von unbekannten Größen machen keine bekannte aus.

Aus den Bersuchen des Herrn Lawes ergiebt fich augenscheinlich, daß durch die Düngung mit Ammoniaksalzen, angenommen, die Wirkung habe auf dem Ammoniak allein beruht (eine Boraussehung, die ich später erörtern werde), die Wirkung der vorhandenen Mineralbestandtheile in der Zeit
beschleunigt werde.

Wenn wir die ganze Summe ber Mineralbestanbtheile nothwendig für die Beizenpflanze auf einem Acre = 12 feten, hinreichend für zwölf auf einander folgende Ernten an Korn und Stroh, so würden wir auf dem Stud zwölf Ernten in zwölf Jahren haben ohne Minerals Düngung und ohne Ammoniak.

Durch Düngung bes Stückes mit brei Centner Ammoniats salzen würden wir in einem Jahre die Hälfte mehr ernten, als auf dem ungedüngten, wir würden jedes Jahr  $1^{1}/_{2}$  Ernsten oder in 8 Jahren den Ertrag von 12 mittleren Ernten haben, d. h. der Boden würde in 8 Jahren verloren haben, was ihm ohne Ammoniat in 12 Jahren entzogen worden wäre, er würde 4 Jahre früher erschöpft, nämlich unfruchtbar dürfen Weizen geworden sein.

Ich glaube bemnach, was ich in meinem Buche so umständlich zu begründen gesucht habe, daß in Beziehung auf Erschöpfung des Bodens Ammoniak und Ammoniaksalze, allein gegeben, der ben Boden am raschesten arm machende oder das Bodencapital aufzehrende Dünger ist.

Rur in bem einzigen Fall erhalt fich bie Fruchtbarkeit bes Bobens, wenn bas zugeführte Ammoniat begleitet ift von ben

Mineralsubstanzen, welche jedes Jahr in der Ernte hinweggenommen worden sind; dieß kann durch einen einfachen Ersat in einem Jahre oder durch einen fünffachen nach der fünften Ernte geschehen. Wenn dieß ein einziges Mal nicht geschieht, so muß dieß in einer Reihe von Ernten bemerkbar sein.

Der rationelle Landwirth sollte nicht benken, daß er einem reichen fruchtbaren Boden, ohne allen Ersat, einen Theil seiner Bestandtheile entziehen durse, ohne bessen Fruchtbarkeit früher oder später zu beeinträchtigen; denn diese Fruchtbarkeit (sein Ertrag in der Zeit) ist die Wirkung der ganzen Summe aller seiner Bestandtheile, nicht bloß bessenigen Theiles, der in die Pflanze übergegangen ist, sondern auch der anderen vorräthigen Menge, die im Boden blieb, die ganze Summe hat gemacht, daß die Wurzeln ihre nothwendige Nahrung überall sanden, und wenn ein Theil von dieser Summe genommen wird, so sinden die Pflanzen in dem Theile des Bodens, worin sie sehlen, die geeignete Nahrung nicht mehr vor.

Man denke sich nur, daß seit einigen hundert Jahren unsere Borfahren diesen Grundsat in seiner ganzen Strenge befolgt hatten, welch ein Paradies an Fruchtbarkeit wurde Deutschland sein!! Die Richtbefolgung dieses Grundsates ift die Ursache der Berarmung der Länder und die Quelle aller Noth, beren Beseitigung durch die Theilung des Bessies immer schwieriger wird.

Es giebt nur einen einzigen Dunger, welcher die Fruchtbarkeit der Felder dauernd erhält, und dieß ist der Stallbunger, und wenn die Bedurfnisse der Zeit den Landwirth veranlassen, Mittel aussindig zu machen, um ihn vollständig in allen seinen Wirkungen zu ersetzen, so kann dieß vernünftiger Beise mit Erfolg nur geschehen, wenn wir alle seine Bestandtheile ersenen. Am nächsten liegt es für uns, ben Aeckern die Mineralbestandtheile wiederzugeben in gleicher Menge und in demfelben Verhältnisse, in welchem sie benselben entzogen worden sind, keiner darf fehlen.

Es ift bemnach ganz unbestreitbar, sowie wir auf ben Stallbunger verzichten und bem Felbe nur einen seiner Bestandtheile, die Ammoniaksalze, geben, die Anwendung dieser Ammoniaksalze und nothwendig zwingt, die übrigen Bestandtheile in der Form von Misneralbunger zu geben.

Durch Ammoniaksalze allein ohne Mineralbunger, bei Ausschluß von Stallbunger, ift auf die Dauer gar keine Cultur möglich. Bu biefen Schluffen führen die Versuche bes herrn Lawes, und man wird wohl zugeben muffen, was ich im Eingange gesagt habe, daß unter allen Untersuchungen keine mehr als die seinige geeignet ift, der sogenannten Mineraltheorie den Weg zu bahnen.

Herr Lawes wird durch seine eigenen Resultate in einem so hohen Grade zu diesem Schlusse selbst gedrängt, daß nur die beinahe komische Beharrlichkeit, mit welcher er an seiner ursprünglichen Idee sesthält, es erklärlich macht, daß er nicht ganz von selbst darauf gekommen ist. Lawes sagt Vol. VIII, p. 21: "In den letzen sieden Jahren hat dieses Feld einen immensen Berlust an Mineralsubstanzen erlitten, wirksam gemacht für die Pflanzen mit Hülse des Ammoniaks, und die Producte des Jahres 1846 zeigen, daß die mineralische Besichassenheit stets nur wenig beeinträchtigt war. Die jetzige Ernte 1847 zeigt Merkmale einer entgegengesetzen Beschafsenheit des Bodens. In einigen Bersuchen, in welchen die Mineralbestandtheile nicht wiedererstattet wurden, brachten die Ammoniaksalze ihre gewohnte Wirkung nicht hervor und

Mineralbunger wirb jest anzuwenden fein, um ben naturlichen Ertrag zu fteigern."

Es ware sicherlich sehr interessant gewesen, wenn bie mit Ammoniaksalzen angestellten mißlungenen Bersuche ebenso aussührlich in der Quantität der Erträge von Herrn Lawes beschrieben worden wären, als die nach seinen Unsichten mißlungenen Bersuche mit dem Mineraldunger; denn das Berhältniß war das nämliche, nur umgekehrt. Der Mineraldunger wirkte nicht die Erträge erhöhend, so lange seine Velder einen Ueberschuß an Bodenbestandtheilen enthielten; das Ammoniak brachte seine gewohnte Wirkung nicht hervor, als die Ammoniaksalze im Ueberschuß barin vorhanden waren.

Ferner Vol. XII, p. 25: "Daß in ben Mineralbestandstheilen auf verschiedenen unserer Bersuchsfelder ein Mangel eintrat, barüber haben wir in unseren gesammelten Resultaten, sowohl was die Rüben, Bohnen und den Beizen betrifft, genügende Gewißheit."

Die schönste Rechtsertigung ber Mineraltheorie ist aber Folgenbes, Vol. XII, p. 26 und 27: "Wir verwahren uns aber, zu behaupten, daß wenn eine wohlseile Quelle von Ammoniaf entbedt werden wurde, wir ungestraft unsere Felber burch Kornbau mit bessen Hulle erschöpfen bursten; ganz im Gegentheil, wir geben vollständig zu (fully admit), baß burch ein solches Verfahren bie Mineralbestandtheile balb mangeln wurden."

Ferner Vol. XII, p. 26: "Aus bem Obigen (ber Zusammenstellung in Jahlen ber mit Ammoniafsalzen allein und mit Mineralbunger und Ammoniafsalzen zusammen erzielten Erträge in ben Jahren 1845 bis 1850) ergiebt sich, baß, obwohl bas Stud Nr. 10 a in jedem Jahre mit Ammoniaf-

salzen allein einen beträchtlichen Mehrertrag über ben bes ungebungten Felbes gab, so waren bennoch bie bem Boben einverleibten Ammoniafsalze unzweiselhaft im Ueberschuß im Bergleich mit ben im Boben vorhandenen verwendbaren Mineralbestandtheilen; benn in allen Fällen, in welchen Mineralsubstanzen ebenso reichlich gegeben wurden, hatten wir an Korn und Stroh, oder an beiden, stets einen bedeutend größeren Mehrertrag."

Es ift nach biefen Thatsachen wohl überflüssig, über bie Wirfung ber mineralischen Nahrungsmittel und insbesondere über bie Art und Beise ber Wirfung bes Ammoniats ein Wort mehr zu sagen.

Die Mineralsubstanzen wirfen (wie aus ben Erträgen bes ungebungten Feldes hervorgeht) ohne alle Bufuhr von Ammoniak.

Das Ammoniaf wirft auf bie Erträge fleigernb, nur wenn die Mineralfubstanzen in gehöriger Menge und geeigneter Beschaffenheit im Boben vorhanben sinb.

Das Ammoniaf ift wirfungslos, wenn bie Mineralbestandtheile fehlen. Die Wirfung bes Ammoniafs besichränft sich bemnach auf eine Beschleunigung der Wirfung der Mineralsubstanzen in einer gegebenen Zeit, und unter gleichen Verhältnissen siehen die Erträge der Felder im geraden Verhältnisse zu der Menge der im Boden vorhandenen mineralischen Nahrungsmittel oder, in der gewöhnlichen Sprache ber Landwirthe ausgedrückt, zu dem Boben reichthum.

Wenn man die Abhandlungen des Herrn Lawes mit Aufsmerksamkeit lieft, so wird Jedermann die merkwürdige Ungleichheit des Styls sehr auffallend finden; auf einen Sat, welcher deutlich zeigt, daß der Autor von einer Theorie gar

nichts weiß, folgt ein anderer, aus welchem ganz unzweiselhaft eine Bekanntschaft mit wissenschaftlichen Principien erschloses sen werben muß; es ist wie wenn zwei Personen die Abhandlungen geschrieben hatten, ein Landwirth und ein Chemiker, von denen der eine den anderen nicht verstand. Zu der Stylprobe S. 43 füge ich die folgende Stelle Vol. XII, p. 14; beide mögen darthun, welche Begriffe der Verfasser von Agriculturchemie hat \*).

"Mit anberen Worten, ber Zusaß von Ammoniaksalzen zu Liebig's Mineraldunger hat ben Ertrag nahe um 9 Bushels Korn pr. Acre über ben bes mit bem Mineraldunger allein gebüngten Studs vergrößert (um 11 Bushels Korn über bas ungebungte Stud), während ber Mehrertrag über das ungebungte Stud bei Anwendung von 14 Tonnen Stalldunger nur 9½ Bushels betrug."

"Benn bann bie mechanische Form und chemische Beschaffenheit bes sogenannten Mineralbungers gefehlt hat, so hat jum wenigsten ber Jusat bes schwefelsauren Am-

<sup>\*)</sup> Die Stelle bezieht fich auf eine Aeußerung in meinen chemischen Briefen, 8. Aufl. S. 595, wo ich fagte:

<sup>&</sup>quot;Die Aufgabe der Laudwirthschaft heutzutage ift nicht mehr Beweise für diese Bahrheit (daß Pflanzen von dem Boden aus, zu ihrer Entwischung gewisse Bestandtheile bedürfen) zu suchen, welche keines ferneren Beweises bedürfen, und die kein Natursorscher bezweiselt, sondern es handelt fich darum, den Stallmist, rieses Universal-Rahrungsmittel durch seine Bestandtheile mit seiner ganzen Wirksamkeit zu ersehen, und dieß kann erst geschehen, wenn wir gelernt haben werden, was wir nur unvolltammen wissen, den einzelnen Bestandtheilen vereinigt, die zur Ausnahme und Ernährung ersorderliche mechanische und chemische Beschaffensheit zu geben, denn dieß ist die nothwendige Vorbedingung zu ihrer Birtsamkeit; ohne die geeignete Form werden sie den Stallmist nicht vollskändig ersehen. Alle Arbeiten mussen wiesen wichtigen Ziele zugewendet sein."

moniaks biesen Mangel vollständig ersett, und wenn auch ein Mineraldunger, gegründet auf die Kenntniß der Aschenbestandstheile einer Pflanze, ein großes Erforderniß sein mag, so dürfte der Landwirth einstweilen befriedigt bleiben, daß er in dem Ammoniak, was er im peruanischen Guano giebt, in Ammoniaksalzen und aus anderen Quellen ein so gutes Erssamittel hat\*)."

Jebermann könnte hiernach glauben, daß es die Meinung bes Herrn Lawes sei, es mache das Ammoniak die Anwendung des auf die Bekanntschaft mit den Aschenbestandtheilen gegründeten Mineraldungers entbehrlich, und es könnten die letteren durch das Ammoniak ersett werden; aber Seite 39 (Vol. XII.) sagt er: "Wenn die Theorie Liebig's einsach meint, daß die wachsende Pflanze in ihrem Bereich eine hinslängliche Menge mineralische Bestandtheile haben muß, die sie zu ihrer Entwickelung bedarf, so sind wir ganz und gar überzeugt von einer so augenscheinlichen Wahrheit (we fully and entirely assent to so evident a truism)."

Die beiden Sate find ganz unverträglich mit einander; benn wenn Herr Lawes zugiebt, daß die Mineralbestandtheile unentbehrlich für die Pflanzen sind, wie kann er behaupten, daß die Aschenbestandtheile ersesbar sind durch Ammoniatsfalze, b. h. daß sie dadurch entbehrlich gemacht werden können.

Eine wichtige Thatsache scheint mir durch die Bersuche mit den Ammoniaksalzen mit ziemlicher Gewißheit sestgestellt zu sein, und dieß ist bei Anwendung des schwefelsauren Ammoniaks die Entbehrlichkeit einer in Berwesung begriffenen kohlenstoffreichen Substanz\*\*).

<sup>\*)</sup> That he has in ammonia, supplied to him by Peruvian Guano, by ammoniacal salts, and by other sources so good a substitute.

<sup>\*\*)</sup> In manchen Berfuchen hat Gerr Lawes, um die Birtfamteit einer

Wenn man nämlich bie Erträge ber mit Ammoniaksals zen und Stallbunger gebungten Stude mit einander vergleicht, so ergiebt sich, daß

1 Acre liefert Rorn. Stroh. gebungt mit 14 Tonnen Stallbunger . . 1826 Bfb. 2454 Bfb. mit Liebig's Mineralbunger und 2 Ctr. Ammoniaffalz 1967 mit verschiedenen Mischungen Mineralbung. u. 2mm. Stück 2 Durchsch. St. 18a 1922 3247 St. 18b 1833 bitto 3189 ...

In biesen Bersuchen wurden brei Stude, ein jedes sieben Jahre lang mit Ausschluß aller organischen Substanzen mit Mineralbunger gebungt (Bobenbestandtheile und Ammoniatsfalze) und lieferten jedes Jahr einen höheren Ertrag an Korn und Stroh als ein gleiches Stud Feld, sieben Jahr

an Rohlenstoff reichen Materie gleichzeitig kennen zu lernen, seinen Mischungen Rapskuchen zugesetzt (calculated to supply a certain quantity of carbonaceous substance in which both corn and straw so much abound). Er hätte für diesen Zweck keine unpassendere Substanz wählen können; denn Rapskuchen gehören zu den stickkoffreichsten Düngsmitteln und wirken durch ihren Aschengehalt gleich günstig auf die Samensproduction. Der Rapskuchen enthält, nach L. Bay,  $5^{1}/_{2}$  Procent Stickstoff und 8 Procent Aschen enthält, nach L. Bay,  $5^{1}/_{2}$  Procent Stickstoff und 8 Procent Aschen etwa 62 Procent gutem Guano entsprechen. Die Birkung des Rapskuchens bezeichnet Herr Lawes durchgängig als die des kohlenstoffreichen Tüngmittels! Es ist kaum zu entschuldigen, daß Dr. Gilbert, welcher als Chemiker herrn Lawes seine Hülse lieh, ihn vor solchen unverzzeihlichen Rißgriffen nicht schützte.

lang, jährlich gebungt mit 14 Tonnen = 308 Etnr. Stalls bunger (boxmanure).

Es geht hieraus hervor, baß ber Stallbunger in feiner vollen Wirfung burch Mineralbunger erfest merben fann; aber nicht nur erfest, es fann burch Mineralsubstanzen allein (schwefelsaures Ammoniaf und Salmiaf find Mineralsubstanzen) ber Stallbunger in seiner ganzen Birfung übertroffen werben.

Diese Thatsachen erscheinen mir beshalb so überaus wichetig, weil durch sie, im Einklang mit den Resultaten der des mischen Forschung, die früheren Ansichten über die Wirkung bes Stalldungers und der thierischen Ercremente im Allgemeinen alle und sede Stüte verloren haben. Wir kennen jett das Etwas, was im Dünger wirkt und was den früheren landwirthschaftlichen Schristsellern so unbegreislich war, und es hat die Borstellung, daß durch Einwerleibung von wärmender erhitsender organischer Substanz im Boden, wie man an einem rauchenden Düngerhausen sieht, der Stallbunger ein wärmeres Bodenklima herstelle, ihre Bedeutung, wenn sie je eine gehabt hat, gänzlich verloren.

Sieraus folgt, baß bie organische Substanz, so nüblich sie auch ist, entbehrt, baß sie ersett werben kann burch bie Runst. Ich betrachte biese Ersahrungen vorläusig nur als einen Erwerb und Gewinn für die Feststellung eines wissenschaftlichen Grundsates und ich gebe gern zu, daß die Anwendung der Ammoniaksalze für den praktischen Landwirth, in Beziehung auf beren Vortheilhaftigkeit, nur von geringer Bebeutung ift.

Ich habe bereits früher bie Wirfung ber organischen Beftanbtheile bes Stallbungers auf ihren eigentlichen Rugen zuruchzuführen und zu zeigen versucht, baß burch fie, in Folge ihrer Berwefung, Kohlensaure entsteht, welche im Regenwasser gelöst, die unentbehrliche Bedingung für den Uebergang der phosphorsauren Erdsalze in den Organismus der Pflanze ist.

Da nun bas schwefelsaure Ammoniat und ber Salmiaf in gleicher Beise wie bie Rohlensaure, bas Losungevermogen bes Baffers für biefe wichtigen Rahrungsmittel zu erhöhen vermögen, fo bietet fich von felbst die Frage bar, ob ihre gunftige Wirfung nicht jum großen Theil auf biefer Gigenschaft beruht? ob also in Lawes' Bersuchen bie ganze Wirtung ber Ammoniaffalge nicht in zwei Wirfungen besteht, wovon die eine dem Ammoniak als Ernährungsmittel, die anbere ben Ammoniaffalgen ober ihrer Saure als Bertretern ber Rohlensaure zugeschrieben werben muß; bie Entscheibung biefer Frage burfte geeignet fein, bie Behauptung bes herrn Lawes (Vol. XII, p. 24): "Man wurde ber Bahrheit naber fein, ju fagen, bag bie Ernten geftiegen und gefallen find im Berhaltniß ber Steigerung ober Berminberung ber Ammoniafaufuhr, welche bem Boben im Dunger gegeben wurde, " auf ihren wahren Berth jurudzuführen.

Benn man untersucht, in welchem Verhältniß die Ernten gestiegen sind, über ben Ertrag des ungedüngten Feldes in Lawes' Versuchen, mittelst Anwendung von Ammoniaksalzen, so ergiebt sich Folgendes:

Rach vorhergegangener Düngung mit 560 Pfund faurem phosphorsauren Kalf und 220 Pfund kieselsaurem Kali liesetete bas Feld Rr. 10 a pr. Acre (= 0,408 Hectare) gebüngt mit Ammoniaksalzen in sechs Jahren von 1845 bis 1850 (f. Vol. XII, p. 16):

## A. 1845 — 1850.

| Ertrag pr. Acre an Korn und Stroh.                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Stud Nr. 10a gedungt mit 1960 Pfb.                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ammoniaksalzen 10728 Pfb. 17703 Pfb.                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Das ungebungte Stud ertrug in ber-                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| felben Zeit 6950 " 11172 "                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mehrertrag burch 1960 Pfb. Am-                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| moniaffalze 3778 " 6939 "                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Pfb. Ammoniafsalz brachte hiernach                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| einen Mehrertrag hervor von . 1,818 " 3,34 "                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Während also 1 Acre Feld, ohne irgend Ammoniak              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| empfangen zu haben, 6950 Pfund Korn und 11172 Pfund         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stroh geliefert hat, erhöhte jedes einzelne Pfund Ammonials |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| falz ben ganzen Ertrag um nahe an 2 Pfund Korn und an       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3½ Pfund Stroh.                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Herr Lawes erhielt ferner (Vol. XII, p. 10) burch Dun-      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| gung mit Ammoniaksalzen:                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B. 1845.                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ertrag pr. Acre an Rorn und Stroh.                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stud Nr. 9 und Nr. 10 gebüngt mit                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 672 Pfd. Ammoniaksalzen . 4111 Pfd. 8324 Pfd.               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stud Nr. 3 und Nr. 5 a ungebungt   2872 , 5380 ,            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mithin Mehrertrag mittelft 672 Pfb.                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ammoniaffalz 1239 " 3044 "                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Pfb. Ammoniaffalz lieferte Mehrertrag 1,84 " 41/2 "       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ferner:                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Stud Nr. 10 a gebungt mit 224 Pfb.

Ammoniakfalzen . . . 1850 Pfb.

Stud Rr. 10 b ohne alle Dungung 1216 "

2244 Pfd. 1455 "

| •••                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------|
| Ertrag pr. Acre an Korn und Strob.                                    |
| Mehrertrag mittelft 224 Pfb. Um-                                      |
| moniaffalz 634 Pfb. 789 Pfc.                                          |
| 1 Pfb. Ammoniaffalzlieferte Mehrertrag 2,82 " 31/2 "                  |
| D. 1846.                                                              |
| Liebig's Weizenbunger 448 Pfb. ammoniaffalz 224 " 1967 Pfb. 2571 Pfb. |
| Stud Rr. 3 ohne alle Dungung 1207 , 1513 ,                            |
| D. Mehrertrag mittelft 224 Pfb.                                       |
| Ammoniaksalz für 1 Pfb 3,43 " 4,7 "                                   |
| C. Mehrertrag mittelft 224 Pfb.                                       |
| Ammoniaksalz für 1 Pfb 2,82 ,, 3,5 ,,                                 |
| B. Mehrertrag mittelft 336 Pfb.                                       |
| Ammoniatsalz für 1 Pfb 1,84 " 4,5 "                                   |
| A. Mehrertrag mittelft 326 Pfb.                                       |
| (Mittel) Ammoniaffalz für 1 Pfb. 1,81 " 3,34 "                        |
| Aus biefen Bahlen fieht man beutlich, wie grundlos bie                |
| obige Behauptung bes Herrn Lawes ift; benn anftatt fur                |
| ein Pfund Ammoniatfalg ben gleichen Mehrertrag gu er-                 |
| halten, ben er, mare feine Unficht richtig, hatte erhalten            |
| muffen, erntete er auf benjenigen Felbern, welche 224 Pfund           |
| Ammoniaffalz empfangen hatten, anderthalb bie boppelt                 |
| foviel Korn und Strob für 1 Pfund Ammoniaffalz als auf                |
|                                                                       |

Es ist hiernach, wie ich glaube, burch Herrn Lawes' eigene Bersuche bewiesen, bag ber Mehrertrag eines Felbes nicht im Berhältniß sieht zu ber Menge Ammoniaksalz, bie im Dünger gegeben wurde, und wir wollen jest untersuchen, in welchem Berhältniß er stand zu ber Menge bes zugeführten und verwendeten Ammoniaks.

ben anderen Felbern, die mit ber Salfte mehr Ammoniaf-

falz gebungt worben waren.

Das Felb Rr. 10 a hatte seche Jahre hinter einander burch Dungung mit 1960 Pfund Ammoniaksalz einen Mehrertrag von 3778 Pfund Korn und 6939 Pfund Stroh geliefert.

Wenn man nun ben mittleren Stickfoffgehalt ber Beisenförner zu 2 Proc. und ben bes Strohes zu 0,4 Proc. nach ben vorhandenen Analysen beiber annimmt, so ergiebt sich, daß beibe Producte (bes Mehrertrags) zusammen etwa 100 Pfund Stickfoff enthalten.

Die nämliche Quantität Stickfoff ift in 430 Pfund ber beiben angewendeten Ammoniakfalze enthalten, in ber Boraussehung, daß fie chemisch rein gewesen find, worauf es aber vorläufig nicht ankommt.

Benn hiernach das Ammoniaf in den Ammoniaksalzen als Rahrungsmittel gedient und den Stickfoffgehalt des Mehrertrags geliefert hätte, so würden von den 1960 Pfund Ammoniaksalzen in den sechs Culturjahren 430 Pfund oder in jedem Jahre etwa 72 Pfund in die Pflanzen übergegangen sein; der ganze Rest von 1500 Pfund Ammoniaksalzen ist als Ueberschuß in dem Felde verblieben. Da nun die ganze Quantität der Ammoniaksalze nicht in einem Jahre, sondern nach einander in sechs Jahren dem Felde gegeben wurde, so war in jedem solgenden Jahre der Boden reicher daran als im vorhergehenden; es blieb vom Jahre vorher ein Rest, der die jährlich zugesetzte Wenge vergrößerte.

Bieht man nun von ber Summe ber jährlich bem Boben gegebenen Pfunde Ammoniakfalz die Menge dieser Salze ab, welche Antheil an der Vegetation genommen haben kann und von der vorausgesett wird, daß sie in dem geernteten Rehrertrag dem Felbe entzogen wurde, so hat man:

| Das Feld empfing                                           |        |                                |               | 9         | Ammoniakalz |             |      |            | In die Pflanzen gingen über<br>Ammoniatjalz. |        |               |       |  |
|------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------|---------------|-----------|-------------|-------------|------|------------|----------------------------------------------|--------|---------------|-------|--|
| im I                                                       | dahre  | 184                            | 5             |           | 8           | 336         | Pfb. | 72         | Pfd.                                         | $\sim$ |               | Pfo.  |  |
|                                                            |        | 1846<br>1846<br>n 184          |               | •         | )·} 4       | .78         | "    | 72         | "                                            | ,,     | 406           | ,     |  |
| R                                                          | est vo | 1847<br>n 1840                 | 3 <b>4</b> 06 | . H       | . } 7       | 706         | #    | 72         | "                                            | 3      | 634           | "     |  |
|                                                            | •      | 1848<br>n 184                  |               |           | } 9         | 34          | "    | 72         | "                                            | *      | 862           | "     |  |
| Re                                                         | ft vo  | 1849<br>n 1848                 | 862           | "         | {1:         | 262         | "    | 72         | "                                            | "1     | 192           | "     |  |
| -                                                          | •      | 18 <b>5</b> 0<br>18 <b>4</b> 9 |               |           | }1          | 59 <b>2</b> | "    | 72         | "                                            | "1     | .5 <b>2</b> 0 | "     |  |
|                                                            | Das    | Stůc                           | f lief        | erte      | ein         | en 9        | Meh  | rertra     | a üb                                         | er b   | as a          | inge= |  |
| Das Stud lieferte einen Mehrertrag über bas ange-          |        |                                |               |           |             |             |      |            |                                              |        |               |       |  |
| Ammoniatfalz.                                              |        |                                |               |           |             |             | Rorn | ı <b>.</b> |                                              | Stroh. |               |       |  |
| im J                                                       | ahre   | 1845                           | 38            | 36 P      | fb.         |             |      | 539 Ղ      | 3fd.                                         | 1      | <b>554</b>    | Pfd.  |  |
| "                                                          | "      | 1846                           | 47            | 78        | ,,          | •           | •    | 643        | ,                                            |        | 731           | ,,    |  |
|                                                            | ,      | 1847                           | 70            | )6        | , -         |             |      | 579        | ,                                            |        | 989           | ,,    |  |
| *                                                          | #      | 1848                           | 98            | 34        | #           |             | •    | <b>382</b> | ,,                                           |        | 655           | *     |  |
|                                                            | "      | 1849                           | 120           | <b>32</b> | "           |             |      | 914        | "                                            | 1      | 240           | •     |  |
| •                                                          |        | 1850                           | 159           | 92        | <b>17</b>   | •           | •    | 721        | "                                            | 1      | 370           | , .   |  |
| Somit erhöhten im Jahre:                                   |        |                                |               |           |             |             |      |            |                                              |        |               |       |  |
|                                                            |        | oniatja                        |               | ••••      | ٠.,         | ,           |      | Kor        | n.                                           |        | Stro          | б.    |  |
| 1845 100 Bfb. ben Ertrag pr. Ader um 160 Bfb. unb 460 Bfb. |        |                                |               |           |             |             |      |            |                                              |        |               |       |  |
| 1846                                                       |        |                                |               | ,         | ,,          | ,,          | ٠ 🚜  | 134        |                                              |        | 153           |       |  |
| 1847                                                       | 100    | , ,,                           | -             | <br>!r    | ,,          | ,,          | ,,   | 82         | " .                                          | •      | 140           | **    |  |
| 1848                                                       | 100    |                                |               | ,         |             | ,,          |      | 40         |                                              | ,,     | 70            | ,,    |  |
| 1849                                                       | 100    |                                |               | ,,        |             | ,,          | ,,   | 73         |                                              |        | 98            | ,,    |  |
| 1850                                                       | 100    |                                |               | <br>N     |             |             |      | 45         | ,,                                           | "      | 86            | ,     |  |

3ch gebe gern und im Boraus alle Einwurfe zu, welche man bieser Rechnung machen kann, ich gebe zu, baß die Ammoniaffalze 10 - 15 Broc. Unreinigfeiten enthielten, alfo nicht chemisch rein waren, ich gebe bereitwilligst zu, baß bie Bablen, welche ben Buwachs an Ammoniaffalzen auf bemfelben Felbe in ben auf einander folgenden Jahren ausbruden, nicht genau find, indem burch ben Regen eine gewiffe Quantitat bavon in eine folche Tiefe geführt worben fein mag, baß biefer Theil fur die Pflanze wirfungslos blieb; aber es fteht unzweifelhaft feft, bag ber Behalt bes Felbes an Ummoniaffalzen, welches auch feine Menge gewesen fein mag, in jedem Jahre zunahm, weil die Ammoniaffalze nicht flüchtig find und ber Ueberschuß im Boben bleiben mußte, und, dieß als eine unbestreitbare Thatfache angenommen, ftellen biefe Bahlen fest, bag, wie bie früheren Bersuche bereits ergeben haben, ber Ertrag mit ber Bunahme an Sticktoff im Boben nicht im Berhältniß flieg, sonbern baß (wenn bas Jahr 1848 ausgeschieben wird) auf bieselbe Menge Stickftoff ber Ertrag fortwährend abnahm. Die Ertrage, auf 100 Pfund Ummoniaffalz berechnet, bleiben, alle Kehler eingeschloffen, relativ richtig; fie bruden aus nicht bie absoluten, aber bie relativen Ertrage an Rorn und Stroh für eine gleiche Menge Ammoniaffalz, b. h. Stickstoff. Da nun bas Kelb schon im zweiten Jahre zweimal, im britten breimal, im vierten über viermal, im funften über fechomal, im fechoten über ftebenmal so viel Sticktoff in ben zugeführten Ammoniatsalzen empfangen hatte, als bie ganze Ernte an Korn und Stroh (Ertrag bes ungebungten Studes plus Mehrertrag) an Ammoniat zur Erzeugung aller barin enthaltenen ftidftoffhaltigen Producte bedurfte, fo ergiebt fich augenscheinlich, baß bie Ernten in gar feinem Berhältniß zu ber

Steigerung ber Stidftoffzufuhr ftanben, welche ber Boben empfangen hatte \*).

Wenn man im Auge behålt, daß es die Aufgabe der Raturforschung ist, den Grund der Wirkung der Ammoniatssalze aufzusuchen, so darf man dabei nicht vergeffen, daß die Erhöhung der Erträge an sich, durch die Anwendung dersselben, als eine fesistehende Thatsache zu betrachten ist, welche in keiner Weise durch eine Ansicht über ihre Ursache geändert werden kann.

Bei ber Erflarung ber Wirfung ber Ammoniafsalze fommen, wie bereits bemerkt, zwei Eigenschaften in Betracht, bie eine beruht in bem Ammoniaf als Nahrungsmittel, bie andere in bem schwefelsauren Salz als Lösungsmittel für gewisse Bobenbestandtheile.

Wenn bas Ammoniat als Nahrungsmittel bie gunftige Wirfung ausgeübt hatte, so wie herr Lawes angenommen hat, so bleibt es gang unerklärlich, warum ein so

<sup>\*)</sup> Es ift in ber neuesten Beit von herrn Ph. Bufen bie Anficht aufgeftellt worden, dag bie Salpeterfaure (welche, wie ich vor 26 Jahren gezeigt babe, einen Bestandtheil tes Regenwaffers, namentlich bes Bewitterregens ausmacht) eine zweite hauptquelle bes Stidftoffs fei. In Begiebung auf die Frage, ob Diefe Saure Antheil an dem Pflangenleben nehme, habe ich mich in meinem Buche S. 303 ausgesprochen: "Gang daffelbe muß fur die falpeterfauren Salze gelten. Bir haben barin Stidftoff in einer anderen Form wie im Ammoniat, Die Salpeterfaure oder falpetrige Saure ift Die dem Ammoniat gerade entgegengesette Berbindung; wir seben "daß in dem Organismus der Bflangen, die Roblenfaure und bas Baffer, beren Bestandtheile mit einer weit größeren Rraft aufammengehalten find, eine Berlegung erfahren. Bir betrachten die Schwefelfaure als eine Quelle fur ben Schwefel. Barum follte Die Sals veterfaure nicht durch die namlichen Urfachen eine abnliche Berlegung erfahren, warum follte ihr Stidftoff nicht abnlich wie ber Roblenftoff ober Schwefel zu einem Beftandtheile eines Pflanzentheils werden tonnen?"

ungeheurer Ueberschuß nöthig gewesen ist, um ben im Berhältniß so getingen Mehrertrag über bas nicht gedüngte Felb
zu erhalten. Denn von bem letteren erntete man ja in berselben Zeit, ohne baß basselbe nur eine Spur Ammoniaksalz empfing, an Korn und Stroh gerade doppelt so viel, als wie ber Mehrertrag betrug. Man sollte benken, daß der vierte, vielleicht dritte Theil von der gegebenen Menge hätte genügen mussen, um eine gleiche Steigerung im Ertrage hervorzubringen.

Birkte hingegen ein kleiner Theil bes Ammoniaks als Ernährungsmittel, und ber bei weitem größte Theil bes Salzes als Löfungsmittel für die phosphorsauren Erdsfalze und Silikate, so erklärt sich ihre Wirkung auf eine befriedigendere Weise; benn in diesem Falle steht dieselbe im Berhältniß zu der in die Pflanze übergegangenen und versunsteten Wassermenge, bessen Lösungsvermögen für diese Stosse badurch vermehrt wurde. Die Wirkung der phosphorsauren Erdsalze, der löslichen Silikate, ist abhängig von ihrer Wenge, ihre Wirkung in einer gewissen Zeit sieht im Berhältniß zur Menge, welche in die Pflanze übergeht in dieser Zeit, die letztere steht im Berhältniß zu ihrer Löslichskeit im Regenwasser und zu dem Volum Regenwasser, welches in die Pflanze ausgenommen worden ist.

Beibe Eigenschaften, die des Ammoniaks als Rahrungsmittel und die der Ammoniaksalze als Lösungsmittel, haben sicherlich zusammengewirkt, um den höheren Ertrag zu geben; denn da der Mehrertrag an Stroh und Korn des mit Ammoniaksalzen gedüngten Stückes (28431 Pfund Korn und Stroh) sich zu dem des ungedüngten Stückes (18122 Pfund Korn und Stroh) verhält wie 2: 3, oder die Hälfte des Ertrags des angedüngten Stückes ausmacht, und darin eben so viel kieselsaures Alkali und phosphorsaure Salze enthalten sein muffen, wie in der halben Ernte von dem ungedüngten Stüde, und da ferner das Ammoniaf diese nothwendigen Bestandtheile der Weizenpstanze nicht vertritt und nicht ersehen kann, so ist es evident, daß durch die Vermittelung der Ammoniaksalze diese ganze Quantität an Bodenbestandtheilen löslich und verwendbar für die Pflanze geworden ist; sie haben bewirkt, daß das Regenwasser in demselben Bolum, die Hälfte mehr in derselben Zeit, ausgelöst und in die Pflanze übergeführt hat, als ohne dieselben das ungedüngte Stüd an sie abgab.

Ich halte es für wahrscheinlich, daß die Ammoniaksalze in dieser letteren Eigenschaft ersett werden können, daß also die Chemie die Mittel auffinden wird, die für die Weizenpflanze unentbehrlichen Silikate und phosphorsauren Erden löslicher zu machen, und daß alsdann das hinderniß des hohen Preises hinweggeräumt sein wird, welches die Anwendung der Ammoniaksalze so sehr beschränkt. Das ganze Streben der Agriculturchemie muß der Beseitigung dieser hindermisse zugewendet werden.

Rach Allem, was wir durch die Cultur anderer Gewächse erfahren haben, ist die Atmosphäre reich genug an Ammoniak, um mehr als der doppelten Menge Korn und Stroh, die auf dem ungedüngten Stuck des Herrn Lawes geerntet wurden, den nothwendigen Stuckfoff zu liefern. Wir wissen, daß eine Ernte Rüben, auf einem Boden gewachsen, der kein Ammoniak, sondern bloß sauren phosphorsauren Kalk empkangen hatte, zweis die dreimal mehr Stuckfoff in seinen sticktoffhaltigen Bestandtheilen liefert, als eine volle Ernte Weizen im Korn und Stroh enthält; daß ein mit Klee, Topinambur ober Erbsen bestelltes Keld, welches nicht mit sticksoffhaltigen

Stoffen gebungt wurde, aus ber Atmosphäre in ben Probucten berselben eine größere Menge Stickstoff verbichtet, als man von einem auf's reichlichste mit Ammoniatsalzen gebungten Beizenfelb in seinen Producten erntet.

Wenn wir biese die Fruchtbarkeit des Bobens ober die Wirksamkeit der Bobenbestandtheile steigernden Mittel besitzen, so wird die Frage zur Erledigung kommen können, ob das Ammoniak als Bestandtheil des Düngers nicht vielleicht ganz entbehrlich ist, oder ob diejenige Menge, welche auf jedem Gute gesammelt werden kann, nicht ganz vollkommen für alle Zwecke der Cultur ausreicht.

Es ift fehr zu beklagen, baß Herr Lawes nicht eine Reihe von Bersuchen in biefer Richtung unternahm. Wenn er bas Stud Nr. 10 a im ersten Jahre mit 336 Pfund Ammonialfalzen gebungt und bann in ben funf barauf folgenden Jahre bem Boben nur 72 Pfund von biefen Salzen als Erfat ber von ben Pflanzen verbrauchten Menge hinzugefügt hatte, so wurden sich zwei Kalle herausgestellt haben; entweder das Stud hatte benselben Mehrertrag wie von 1960 Afund Ummoniaffalzen ergeben, ober er ware geringer ausgefallen; in bem einen Falle wurde fich mit etwas mehr Gewißheit haben schließen laffen, daß die gesteigerte Fruchtbarkeit bedingt gewefen fei burch bas Ummoniat als Nahrungsmittel; in bem anderen ware bewiesen gewesen, bag ber Grund ber Birtfamteit bes großen Ueberschuffes an biefen Salzen, in ber Erhöhung ber Löslichkeit ber Bobenbestandtheile gefucht werben Dieß ift wenigstens ber Weg in ber Naturforschung, um Antwort auf bestimmte Fragen zu bekommen.

Die Erledigung biefer fur die praftische und theoretische Landwirthschaft so überaus wichtigen Fragen knupft sich an bie Reihe von Bersuchen, die ich in Beziehung auf die Wirk-

famfeit ber Mineralbestandtheile in ihren verschiedenen Zuftanden der Löslichkeit vorgeschlagen habe. Man könnte beibe Bersuchsreihen mit einander verbinden und einen Versuch mit Mineralbunger allein, und einen zweiten mit Mineralbunger, bem eine berechnete Menge Ammoniaksalz, in Wasser ausgeslöst, zugesetzt ist, machen, so viel Ammoniaksalz etwa, als hinreichend ist, um einer brittel oder halben Ernte Korn und Stroh den nothwendigen Sticksoff darzubieten. Die Resultate wurden über die Rüglichkeit der Ammoniakdungung für gewisse Pflanzen entscheidend sein.

Aus ber Bergleichung ber geernteten Brobucte bes ungebungten Studes Rr. 3 mit bem Mehrertrag bes mit Ummoniaffalzen gebüngten Rr. 10 a, ergiebt fich, baß bie Wirkung ber Bobenbestandtheile für sich allein (ohne Ummoniat) bie doppelte war von der Wirkung von 1960 Pfund, d. h. eines ganz enormen Ueberschuffes von Ammoniakfalzen. Bahlen sprechen beutlicher vielleicht, als was ich mir so viele Dube in meinem Buche gegeben habe auseinanderzuseten, baß es in ber praftischen Landwirthschaft zur Erzielung hoherer Ertrage und einer hoheren Rente weit mehr auf bie Beseitigung ber Wiberftanbe ber Berftellung einer geeigneten physikalischen Beschaffenheit, auf bie Menge und ben Buftanb ber Löslichkeit ber Bobenbestandtheile ankommt, als auf bas Ammoniak; bag es bei armen Felbern weit wichtiger ift, Sorge zu tragen für ben richtigen Erfat und bie Bereiche rung bes Felbes an ben unentbehrlichen mineralischen Rahrungestoffen, als auf die Zufuhr von Ammoniafsalzen allein. Belche Birfung in biefer Sinsicht bas Entwäfferungespftem (Drainage-System) gehabt hat, weiß Jebermann; bei manchen Landwirthen fliegen baburch bie Erträge um bie Salfte, bis auf bas Doppelte.

Die Wirfung ber Ammoniaffalze auszumitteln, wie es herr Lames gethan hat, und die Unwendung berfelben für bas Wachsthum bes Weizens zu empfehlen, scheint mir mehr ein Spott auf ben gegenwärtigen Zustand ber Landwirthschaft au fein; benn alle Ammoniaffalge, welche in gang Europa fabricirt werben, reichen nicht hin, um bie Kelber bes Roniareichs Sachsen in ben von herrn Lawes angewendeten Duantitaten bamit zu versehen. Daß bie ftidftoffhaltigen Dunger für eine große Anzahl Bflanzengattungen wirkfam find, weiß man feit Jahrhunderten; daß die wirksamen Mineralsubstanzen bei Busat von Ammoniaf wirksamer werben, als fie es ohne biefes Nahrungsmittel find, bieß find, wie aus ben Citaten aus meinem Buche hervorgeht, einfache Folgerungen aus ber Theorie, ju beren Brufung es feiner Bersuche bedurfte. Aber ben Boben burch bie Runft so zubereiten, bag er befähigt wird, in seinen barauf machsenden Broducten ein Maximum von Stidftoff aus ber Atmosphäre und ber von ber Natur ben Pflanzen angewiesenen Quelle zu schöpfen, bieß ift eine Aufgabe, murbig ber wiffenschaftlichen Landwirthschaft.

Die Resultate bes Herrn Lawes haben für seinen nächsten Rachbar, ja für ihn selbst keinen Werth; benn bas Recept, zu bem er kommt, past nur auf seine Aecker, und auf biese nur eine ganz beschränkte Anzahl Jahre. Ein neuer Grundssat, ber einen bestehenden berichtigt, eine verbesserte Culturmethode, ist aus seinen Versuchen nicht hervorgegangen, und wenn er die Hülfe des Herrn Dr. Gilbert in Beziehung auf chemische Analysen babei in Anspruch genommen hat, so ist diese Art Agriculturchemie nichts weiter als ein Put, mit welchem man Leichen schmuckt. Man wird mir gestatten, zu behaupten, daß ich den Werth einer Analyse kenne, es wird meiner Meinung nach noch eine lange Zeit vorüber-

gehen, ehe man fie auf die Lösung landwirthschaftlicher Frasgen (abgesehen von den Düngers und Boden Analysen) answenden kann. Unendlich wichtigere Aufgaben als diese sollten die Agriculturchemiker beschäftigen; es ist aber freilich weit schwieriger, einen Mann zu finden, der im Nachdenken mehr geübt wie in der Analyse ist.

Das Ammoniaf als Dünger für sich, wenn ber Boben an Mineralbestandtheilen Mangel hat, ist dem Branntwein gleich, den ber Arme genießt, um seine verwendbare Arbeitssfraft in einer gegebenen Zeit zu steigern, und seine Wirfung hat wie dieser eine entsprechende Erschöpfung zur Folge. Es ist vergeblich, wenn der Landwirth auf eine noch unentdeckte Duelle von Ammoniaf hofft, und auch wenn sie entdeckt wäre und auf's reichlichste stöffe, so würde der Landwirth, der seinen Kindern fruchtbare Felder hinterlassen will, immer wieder auf das unwandelbare Raturgesetz zurücktommen müsssen, daß dem Felde an Bodenbestandtheilen wieder erstattet werden muß, was er dem selben in der Ernte genommen hat. Keine Entdeckung, kein Fortschritt wird jemals im Stande sein, die Tragweite dieses Gesetze zu fürzen.

Um nicht neue Zweifel zu weden und ein Migverstandsniß fortzusehen, was ich, wiewohl vergeblich, in meinem Buche glaubte unmöglich gemacht zu haben, wiederhole ich, was ich S. 277 fagte: "Um jedes Mißverständniß zu versmeiden, muß wiederholt darauf aufmerksam gesmacht werden, daß die vorangegangene Auseinsandersehung in keiner Weise mit der Wirkung des künftlich zugeführten Ammoniaks oder der Amsmoniaksalze im Widerspruch steht. Das Amsmoniak ist und bleibt immer die Quelle alles

Stidftoffe fur bie Bflangen, feine Bufuhr ift nie nachtheilig, immer nutlich, fur gewiffe 3mede burchaus unentbehrlich." - Ich wieberhole alfo nochmals, bas ich bas Ammoniaf und bie Ammoniaksalze für außerorbentlich nühlich, ja heute noch für ganz unentbehrlich halte, um die Ertrage unserer Felber über eine gewiffe Brenze hinaus ohne Anwendung von Stallbunger zu fteigern. Dieß ift eine ganz bestimmte und anerkannte Thatsache, welche jeber Landwirth burch gute Einrichtungen seiner Dungftatten zu verwerthen weiß und mit Bortheil benutt. Worauf ich aufmerkfam mache und bie Berfuche ber wiffenschaftlichen Landwirthe hinlenten mochte, bieß ift die Borftellung, welche bie Analyse ber Wirfung ber Ammoniafsalze in herrn Lawes' Berfuchen befestigt hat, bag burch gewiffe Berbefferungen in ber Behandlung ber Felber und bes Dungers bas Ammoniaf nicht als Nahrungsmittel, sonbern als Beforberungsmittel ber Birksamfeit gewiffer Bobenbestandtheile entbehrlich ift, ober entbehrlich gemacht werben kann. 3ch halte es für einen Brrthum, ben Werth eines Dungers nach seinem Stickftoffgehalt zu tariren, und es fonnen beshalb bie Boubrette und ber Guano mit bem Ammoniak und ben Ammoniakfalzen burchaus nicht in gleiche Linie gestellt werben, weil biese eine Menge Nahrungsftoffe neben bem Ammoniat enthalten, welche ben Bflanzen eben so wichtig, ja weit wichtiger find, als es bas Ammoniak für sich ift. Bei jedem Dungftoff muffen bie Afchenbestandtheile mit in Rechnung genommen werben.

Wenn man nun in Betrachtung zieht, baß bas Stud Rr. 3 ungebungt in sieben Jahren einen Ertrag lieferte von 20165 Pfb. Stroh und Korn;

baß bas gebungte Felb Rr. 10 a in berselben Zeit einen Ertrag gab von 30559 Pfb. Korn und Strob;

baf bie Ernte bes ungebungten Studes bie Summe ber Wirfung ber Bobenbestanbtheile war ohne Ummoniaf;

baß bie Ernte bes gebungten Studes bie Wirfung ber nämlichen Summe von Bobenbestandtheilen war plus 560 Pfb. sauren phosphorsauren Kalk, plus 220 Pfb. löseliches kieselsaures Kali, plus 1960 Pfb. Umemoniaksalze;

fo geht hieraus hervor, baß ber höhere Ertrag feineswegs bie Wirfung bes Ammoniafs allein war, wie herr Lawes verstanden haben will, sondern die genannten wirksamen Bosbenbestandtheile haben ihren Theil an ber Wirfung gehabt.

Welches sind nun die Umftande, in welchen die Theorie einen solchen gesteigerten Ertrag in Aussicht stellt?

Die Antwort findet fich G. 174 meines Buches:

"Die Cerealien bedürfen ber Alkalien, ber löslichen fieselsauren Salze. Ift nebenbei eine verwesenbe Materie vorhanden, welche ber Pflanze Rohlensaure liefert, so wird ihre Entwickelung befördert, aber nothwendig ift sie nicht. Geben wir dem Boden Ammoniak und die den Getreidepflanzen unentbehrlichen phosphorsauren Salze, so haben wir alle Bedingungen zu einer reichlichen Ernte erfüllt."

Unter welchen Umständen hat nun Herr Lawes diese höheren Erträge erzielt? Er gab seinem Boden lösliches tie selsaures Kali, er gab ihm phosphorsauren Kalt und Ammoniaksalze, er kam also nach siebenjährigen Bersuchen zu Resultaten, welche in vollkommenstem Einklang stehen mit der Theorie, zu Thatsachen, welche ganz unverswersliche Beweise für ihre Wahrheit sind. Es ist ganz unsmöglich, zu glauben, daß er irgend eine Kenntniß dieser Theorie gehabt, daß er meine Lehre gekannt hat; wie wäre es sonst denkon, daß er seine Erfolge für unvereindar mit

biefer Lehre hatte erklaren, bag er hatte fagen konnen, "es ginge aus feinen Berfuchen im Bangen hervor, baß ftidftoffhaltige Dunger gang befonbere geeignet feien für bas Wachsthum ber Weizenpflanze!!!" Wie hatte er fonft im Jahre 1847 (Vol. VIII, p. 22), aussprechen können: "Die von Liebig aufgestellte Theorie, bag bie Ernten fteigen und fallen in gerabem Berhaltniß ju ber Bu= ober Abnahme ber Mineralsubstanzen, die benfelben im Dunger gegeben werben, ift fo ernstlich berechnet, ben Landwirth irre ju leiten, bag es hochft wichtig ift, beren Trugschluffe (fallacies) allgemein befannt zu machen. Die Berachtung. welche ber praktische gandwirth fur bie Biffenschaft ber Agriculturchemie hegt, beruht auf ben Brrthumern, welche von ben Lehrern berfelben begangen worben find." Wenn herr Bufen bie Theorie gefannt hatte, wurde er (in bemselben Journal Vol. XI, p. 383), ben Muth gehabt haben ju fagen: "Das Ariom Liebig's, bie Ernte eines Felbes fteigt und fallt in genauem Berhaltniß zu ber Bufuhr ober Abnahme ber Mineralfubftangen, bie bem Boben im Dunger zugeführt werben, hat ben Tobesftoß burch Herrn Lawes' Bersuche erhalten." (Ferner p. 392): "Die Mineraltheorie, ju rasch angenommen burch Liebig, ift zusammengebrochen, feine andere hat ihren Blat eingenommen. Unfere befte Autorität, Berr Lames, hat so viel gewißlich bargethan, daß von den zwei wirksamen Stoffen im Dunger Ummoniaf gang besonders geeignet ift für Rorn, Phosphorus für Rüben, und daß Rüben mahrscheinlich Rugen ziehen von der holzigen Substanz des Strohes."

Bahrlich um biefen Triumph burch bie fogenannten agriculturchemischen Versuche bes Herrn Lawes (er nennt fie felbst fo) ift die Landwirthschaft nicht zu beneiben, wenn die einzige Theorie, welche sie hat, burch sie zusammengebrochen ist und keine andere ihre Stelle eingenommen hat; welcher Erwerb, zu wissen, daß von allen wirksamen Stossen im Dünger Ammoniak ganz besonders geeignet ist für Korn, und Phosphorus für Rüben! Die Wirkung des Ammoniaks auf das Wachsthum des Weizens, die des phosphorsauren Kalks auf Rüben ist längst bekannt. Nur Herrn Lawes' Erklärungen sind neu, und diese sind entschieden unrichtig.

Die Agriculturchemie leistet ber Landwirthschaft nicht Hulfe, um Korn und Fleisch zu erzeugen, dieß hat man seit Jahrhunderten gethan, sondern sie steht ihr bei, um mehr Korn, mehr Fleisch, um Korn und Fleisch mit den einfachsten Mitteln und auf dem vortheilhaftesten Wege zu erzeugen; der Chemiser sucht den Weg und die Mittel auf, dieß ist aber auch Alles, was er thun kann, das Uedrige muß der Landwirth auf sich nehmen. Was hat aber die Landwirthschaft gethan, um die Agriculturchemie in dieser Richtung zu unterstücken?

Der frühere Präsident ber königlich landwirthschaftlichen Gesellschaft von England, Herr Pusen, giebt im Jahre 1850 barauf Antwort. "Außer Liebig's Borschlag, Knochen in Schweselsäure aufzulösen, und Kane's Borschlag, bas Flachsröftewasser als Dünger zu verwenden, kenne ich keinen Fortschritt, welcher aus einer chemischen Entbedung entsprungen ist." Dieser Ausspruch erklärt Alles. Richt die Lehre will man, sondern Recepte, das Nachdenken überläßt man den Chemisern. Sehr viele Landwirthe sind Kindern gleich, die, im Dunkeln tappend, über den Wegweiser stolpern, und die nun den Wegweiser schlagen, der sie zum Fallen gebracht hat; aber sur Blinde werden einmal die Wegweiser nicht gesett. Der Chemiser ist eben nur ein Wegweiser, der sich

nicht über seinen Blat hinaus bewegen kann. Der Weg zur-Wahrheit ift eine gerade Linie, welche Millionen krumme burchschneiben; es ist vergeblich, zu glauben, daß ber rechte burch Tappen im Dunkeln aufgefunden werden könnte.

Die Heilfunde, die Physiologie, die Mineralogie standen vor wenigen Jahrzehenden zur Chemie in einem ähnlichen Berhältniß, wie heutzutage die Landwirthschaft; seitdem die Aerzte und Physiologen, die Mineralogen angesangen haben, sich diesenige Summe von chemischen Kenntnissen zu erwerben, durch welche sie befähigt wurden, sich richtige Fragen zu stellen und selbst die Antwort auf ihre Fragen zu such en, seit dieser Zeit haben diese Wissenschaften Fortschritte wie seit Jahrhunderten nicht gemacht; der lebendige Organismus, die pathologische Erscheinung, das Mineral ebenso wie das Feld des Landwirths, kurz Alles, was außerbalb des Laboratoriums des Chemikers liegt, ist seinen Forsschungen nicht weiter zugänglich.

Es kann nicht geleugnet werben, daß die Landwirthe zu allen Zeiten Fragen sich gestellt und die Antworten darauf gessucht haben, und in der That ist in der Landwirthschaft an Bersuchen und Thatsachen kein Mangel; nicht darinnen, sondern in der Fragestellung und in der Experimentir-Methode liegt der Fehler. Die bloße Bekanntschaft mit den Zahlen reicht nicht hin, um eine algebraische Aufgabe zu lösen, der Rechner muß mit den Operationen des Calculs bekannt sein, er muß die Fähigkeit besigen, alle Größen, worauf es anstommt, in einer richtigen Gleichung zu verbinden. Die Landwirthe nehmen in dieser Beziehung einen Standpunkt ein, welcher sehr verschieden ist von dem des Chemikers. Mit einer Zuwersicht, der Nichts gleich kommt, stellt der Landwirth einen Bersuch an, und wenn er das erwartete Resultat nicht

erhalt, so ift fein Schluß fogleich fertig. Wie unwiffenb und unpraftisch mag bem Landwirth ber Chemifer vorkommen. beffen ganges Leben aufgeht in Fragen, die er burch Bersuche zu beantworten ftrebt, ber fich in ber Erverimentirfunft übt von Jugend auf und ber bie Bebingungen bes Gelingens foviel näher zur Sand hat und viel leichter zusammenbringt als ber Landwirth. Es erforbert ichon einen hohen Grab von Geschicklichkeit und Erfahrung, wenn ein Chemiker bei ber einfachen Wieberholung ber Verfuche eines anbern, welche gengu und ine Kleinfte beschrieben find, beim erften Unlauf bie nämlichen Resultate erhielt; wenn aber ein neues Berfahren barin eingeschloffen ift, in welchem ber Wieberholenbe nicht geubt ift, so ift ber Lettere gang barauf vorbereitet, baß ihm seine erften Bersuche nicht gelingen, ober nicht in gleichem Umfang gelingen; er lernt erft wie er es machen muß, bamit bie Versuche gelingen. 3ch habe in ber letteren Zeit von einer nicht kleinen Ungahl von landwirthschaftlichen Versuchen Renntniß genommen, welche burch meine Schriften veranlaßt, zu negativen Resultaten geführt haben, und ich glaube, wenn man einen hohen Preis bemienigen zuerkennen wollte, ber bie Urfache bes Diflingens in fich felbft, in feiner unvollfommenen Renntniß ober in mangelhaften Bebingungen erfannt hat, man wurde vergeblich nach einem folden Landwirth fuchen.

Kein Landwirth in ber Welt burfte es für möglich halten, baß ein auch noch so intelligenter Mann, ohne Bekanntschaft mit ber praktischen Landwirthschaft, durch bas Lesen ber besten landwirthschaftlichen Schriften sich befähigen könnte, die Wahrbeit unzweiselhafter landwirthschaftlicher Lehren oder Erfahrungen auf dem Wege des Versuches zu prüfen, und glauben, daß eine Bestätigung oder Widerlegung durch einen solchen Mann irgend einen Werth habe; und doch verseben sich die

Landwirthe in ber Beurtheilung von chemischen Dingen, ober bei ber Anstellung chemischer Bersuche ganz in die Lage von manchen Ansängern in der Mineralanalvse, welche ganz festgestellte Zusammensehungen von Mineralien für falsch und unrichtig erklären, weil fie so ganz widersprechende Resultate erhalten.

Ich bin ganz überzeugt, baß bie Landwirthe in ben meisten Büchern, welche die Anwendung der Chemie auf die Landwirthschaft behandeln, Dupende von ähnlichen Recepten sinden durften, wie das, worauf Herr Pusen anspielt; die Kunst besteht darin, ste auszusinden und lebendig zu machen. Mit Borschlägen allein macht man ein Feld nicht fruchtbar. Diese Recepte mögen ihren hohen Werth für die Landwirthschaft haben; in chemischer Beziehung haben sie aber nicht mehr wissenschaftlichen Werth, wie das Recept zu einer guten Stieselwichse, weil es einsache Folgerungen aus gewissen Grundsähen sind. Nicht die Folgerungen, sondern die Grundsähe sind die Ausgabe für den Chemiser.

Um aber eine Folgerung wirksam burch ben Bersuch zu machen, bazu gehört eine gewisse Kraft ber Ueberzeugung, die ben Meisten sehlt, benn ohne diese Kraft überwindet man die Schwierigkeiten nicht; die Gewisheit, daß man mit dem rechten Mittel den gesuchten Erfolg haben muß; bedingt den Erfolg, durch sie sindet man die rechten Mittel. In der Landwirthschaft ist aber bis jeht nur der Zweisel herrschend, nicht die Ueberzeugung. Man wird keine zwei Landwirthe sinden, welche über eine und dieselbe Erscheinung, z. B. über die Wirkung des salpetersauren Natrons, über die Wirkung der Entwässerung (der sogenannten Drainirung) einerlei Meinung wären.

Ich kann biese langen Auseinandersetungen nicht schlie-Ben, ohne nochmals auf Herrn Lawes zuruckzukommen; ich wunsche ihm volle Gerechtigkeit widerfahren zu laffen. Um Schluß seiner Abhandlung (baffelbe Journal Vol. XII, p. 39) fagt er:

"Bum Schluffe benn: Wenn Liebig's Theorie einfach meint, bag bie wachsenbe Pflanze in ihrem Bereiche eine hinreichende Menge berjenigen Mineralbestandtheile finden muß, die sie zu ihrer Entwickelung bedarf, so bin ich ganz und gar überzeugt von einer so evidenten Wahrheit. er aber andererfeits bie Meinung hegt, bag unfere Felber an benjenigen Mineralbestanbtheilen, wie sie sich zusammen in ber Asche ber ausgeführten Broducte finden, in Beziehung zu anderen Beftanbtheilen Mangel haben, und bag in bem gegenwärtigen Buftanbe ber Landwirthschaft wir bie Fruchtbarkeit ber Felber nicht burch Ammmoniak ober burch ftidftoffhaltige Producte allein zu fteis gern vermögen, fonbern bag ber Ertrag im Berhaltniß zur Bufuhr und Abnahme ber affimilir= baren Mineralbestandtheile fteht, fo zögere ich nicht zu fagen, baß jebe Thatfache, bie wir gefunben haben, einer folden Anficht ungunftig ift."

In dem ersten Theile dieses Citates bekennt Herr Laswes sich zu der sogenannten Mineraltheorie, in dem zweiten Theil befinden sich zwei Unwahrheiten, deren fortgesette Bersbreitung ich nicht länger dulben will.

Der Schlußsat unterlegt mir die unwahre Behauptung, baß ber Ertrag eines Felbes im Berhältniß zur Zufuhr und Abnahme ber assimilirbaren Mineralbestandtheile stehe; dieß habe ich nie gesagt; ich habe gesagt, daß ber Ertrag im Berhälmiß der assimilirbaren Mineralbestandtheile im Dünger stehe, worunter aller Dünger, Mineraldunger, Guano, Poudrette, Stalldunger selbstverständlich gemeint ift.

Was den vorhergehenden Sat betrifft, so finde ich in meinem Buche nur eine einzige Stelle, wo von Englands Felbern im Sinne des Herrn Lawes die Rede ist; diese heißt (S. 216):

"In Englands großen Stäbten werben bie Producte ber englischen und überdies noch frember Agricultur verzehrt, bie den Pflanzen unentbehrlichen Bodenbeftandtheile von einer ungeheuren Fläche kehren aber nicht auf die Acer zurück. Einrichtungen, welche in der Sitte und Gewohnheit des Bolkes liegen und diesem Lande eigenthümlich sind, machen es schwierig, vielleicht unmöglich, die unermeßliche Menge an phosphorsauren Salzen (der wichtigsten, wiewohl in dem Boden in kleinster Menge enthaltenen Mineralsubstanzen) zu sammeln, welche täglich in dem Urin und den sesten Ercrementen den Flüssen zugeführt werden.

"Tausenbe von Centnern von phosphorsauren Salzen führt die Themse und die anderen Flüsse Großbritanniens jährlich dem Meere zu; Tausenbe von Centnern der nämlischen Materien, welche aus dem Meere stammen, fließen jest in dem Guano jährlich in das Land wieder zurück."

Es ift nicht schwer, bie Ansichten eines Anderen zu widers legen, wenn man ihm falsche Behauptungen unterlegt, bie er nicht gemacht hat.

Es ist mir niemals in ben Sinn gekommen, zu behaupten, baß die Felder Großbritanniens an benjenigen Bestandtheilen Mangel hatten, wie sie sich zusammen in der Asche
ber geernteten Producte sinden, oder daß man durch Ammoniaksalze allein, von einem an sich fruchtbaren
Boden, nicht einige Jahre hinter einander gute Ernten erzielen
könnte; der Zustand der englischen Felder und der des Herrn
Lawes ist mir völlig unbekannt, ich bezweiste aber keines-

wegs, daß man burch eine gut ausgebachte Analyse seines Bodens vollkommen in Stand gesetht worden ware, alle seine Resultate, zu benen er siebenjähriger Versuche bedurfte, vorherzusagen. Ich habe behauptet, und meine Ansicht ist burch die Versuche von Lawes nur befestigt worden, daß die Ammoniaksalze allein, fortgesett angewendet, den Boden erschöpfen.

Man hat von ber Anwendung des Guano und der Bekanntschaft mit der eigentlichen Ursache der Wirksamkeit der Knochen, die ich in dem Citate meines Buches erwähnt habe, Nuben genug gezogen; aber man vergißt nur allzu leicht den Zustand der Landwirthschaft vor 1840.

Beim Erscheinen ber erften Auflage meines Buches im September 1840 murbe noch fein einziges Pfund Guano von ben Landwirthen gur Dungung ihrer Felber verwendet, und wenn man fich die Mühe nehmen wollte, ben Ertrag ber englischen Kelber von 1841 an, an Korn und Fleisch mit bem vor 1840 zu vergleichen, fo wurde man finden, bag burch bie Anwendung bes Guano, gegen welche fich im Anfange fo viele Stimmen erhoben, bis man ben zwedgemaßen Bebrauch fennen lernte, ber Ertrag ber Felber in einer Beise geftiegen ift, wie faum burch eine andere Entbedung. will mir bamit fein Berbienft zusprechen, benn vor mir hatten v. Humboldt und Bouffingault langft bie Bebeutung bes Guano für die Länder, in benen er seit undenklichen Zeiten angewendet wird, hervorgehoben; aber ber Buano war mir nur burch seine Bestandtheile bekannt, und es ift sicherlich fein geringes Zeichen für bie Wahrheit einer Theorie, wenn fle, einfach auf eine Analyse gestütt, sich in ber Beurtheilung ber Wirksamkeit eines solchen Dungstoffs nicht getäuscht hat.

Bor 1840 bewegten fich bie Ibeen von ber Fruchtbar-

machung und Bereicherung ber Felber um die dunklen und unklaren Begriffe von humus und Dunger. Bie ganz anbers aber sind die Borftellungen heutzutage von diesen Dingen.

Je mehr man in ben Beift ber Abhandlungen bes herrn Lawes eingeht, besto mehr erstaunt man über ben Grundirrthum, an ben fich wie an einen schwarzen Kaben alle seine Berfuche und Ibcen anreihen. Beinahe auf ieber Seite verfichert er mit ber größten Unbefangenheit, baß meine Theorie falich fein muffe, daß ich nur aufmerkfam feinen Berfuchen folgen burfe, um mich zu überzeugen, wie wenig anwenbbar fie in ber praftischen Feldwirthschaft sei, weil ich gerathen habe, Sorge zu tragen für ben vollständigen Wiebererfat ber Alfalien, ber alfalischen Erben, ber phosphorsauren Salze, im Berhaltniß, wie man biefe Beftanbtheile bem Boben nehme, mahrend - bieß ift fein Sauptargument gegen biese Lehre — seine und die englischen Felder bei Ausfuhr von Korn und Vieh nur Mangel hätten an Phosphorfäure und Stidftoff, welche burch eingeführtes Bieh, burch Rnoden und Guano erfett murben; alle anderen Bobenbeftandtheile kehrten nach bem gewöhnlichen Berfahren ber englischen Keldwirthschaft, durch ben Stalldunger, beinahe ohne allen Berluft auf bie Kelber zurud.

Wenn aber dieß geschieht, so handelt ja ber Landwirth ganz den Grundsähen gemäß, und die Theorie sagt ihm alsbann, daß ein weiterer Ersat durch Mineraldunger in diesem Fall gar nicht angezeigt ist. Auf die Form, in welcher dem Boden das Entzogene wieder erstattet wird, kommt es durchaus nicht an. S. 243 meines Buches sagte ich hierüber: "Als Princip des Ackerdaues muß angesehen werden, daß ber Boden im vollen Maß wieder erhalten muß, was ihm genommen wurde; in welcher Form dieß Wiedergeben

geschieht, ob burch Knochen, in ber Form von Ercrementen ober Asche, dieß ist wohl ziemlich gleichgultig."
Ferner S. 281: "Es ist klar, wir sind im Stande, alle Bestandtheile unserer Aecter, die wir in der Form von Thieren,
Korn und Fürchten ausgeführt haben, in den flüssigen und
sesten Excrementen der Menschen, in den Knochen und dem
Blute der geschlachteten Thiere wiederzugewinnen; es hängt
nur von uns ab, durch die sorgfältige Sammlung derselben
das Gleichgewicht in der Jusammensehung unserer Aecter
wiederherzustellen." Ferner S. 232: "Die Hauptaufgabe ist,
daß wir in irgend einer Weise die hinweggenommenen
Bestandtheile, welche die Atmosphäre nicht liefern kann, ersehen."

Es ift nicht zu begreifen, baß herrn Lawes keinen Augenblid ber Gebanke gekommen ift, baß in Deutschland, in Franfreich und England nicht alle Felber die Beschaffenheit ber feinigen haben, baß bie allgemeine und gegrundetste Rlage ber meiften Landwirthe fich um bie Schwierigfeiten ber Bieberherstellung und Erhöhung ber Fruchtbarkeit ihrer Kelber, wegen Mangel an Stallbunger, bewegt, baß in einer Menge von Fällen, wegen Mangel an Bieh, an Biefen, an ber zum Bau ber Futterfrauter ungeeigneten Beschaffenheit ber Kelber, ein vollständiger Erfat burch Stalldunger gar nicht Bas follen nun biefe Landwirthe thun, um möalich ift. ihre Broduction zu erhöhen und ihre Felder zu verbeffern? 3ch murbe es für einen großen Gewinn halten und gern barauf verzichten, irgend einen ber Irrthumer bes herrn Lawes in Beziehung auf meine Unsichten zu beleuchten ober au rugen, wenn biefe Bersuche nur bas Allergeringfte aur Lofung biefer Fragen beigetragen hatten. Wie fann er aber. gleich einem wohlhabenden Manne, ber fein gutes Austommen hat, die Wiffenschaft tabeln, weil fie bem Bedurftigen Hulfsquellen aufschließt, bie er selbst nicht bebarf unb geringschätzt. Soll benn bas Licht ber Wissenschaft nicht leuchten für arme und reiche Felber!

Es giebt ganze Lander, wo bie Afchenbungung, wie in ben Rieberlanden, Flandern, in Westphalen, die besten Erträge gewährt, wo, nach Schwerz, bas Sprichwort gilt: Wer fein Gelb fur Afche ausgiebt, zahlt boppelt (f. bie Anleitung zum praft. Acerbau Bb. II, S. 323).

Die Ansichten bes Herrn Lawes haben in Deutschland Wieberhall gefunden. In dem neuesten Werke bes Herrn Wolff: "Die naturgeseslichen Grundlagen bes Ackerbaues, Bb. II, S. 495, bei D. Wigand," sagt er:

"Bergleicht man die soeben erwähnten, unmittelbar aus der Ersahrung und aus zahlreichen Feldversuchen sich ergebenden Thatsachen mit der chemischen Zusammensetung der Ernteerträge und mit den Mengen an wesentlichen Dungerbestandtheilen, welche in den betreffenden Erträgen auf der Fläche einer Hectare enthalten sind, so gelangt man zur Ueberzeugung, daß die durch den Andau verschiedener Culturpstanzen bewirkte Erschöpfung des Bodens in keiner Weise zu der Menge und Beschaffenheit der in der Ernte vorhandenen organischen oder mineralischen Bestandtheile in einer directen Beziehung steht, und außerdem, daß die von Liedig begründete und früher vertheidigte reine Mineraltheorie durch die praktische Ersahrung der Landwirthe nicht als richtig bestätigt wird."

Bei solchen Schluffen hat man beinahe Grund, an ber Möglichkeit eines Fortschritts zu zweiseln. Die Erschöspfung bes Bobens foll in keiner Weise in bisrecter Beziehung stehen zu ben auf bem Felbe erzielten Brobucten. Die Wirkung (bie Erschös

pfung) nicht im Berhaltniß zur (erschöpfenben) Ursache!!

In ben Bersuchen von Lawes erkennt man bie Thatsachen und Erfahrungen, auf welche solche Aussprüche gebaut find.

Es giebt keine Hausfrau, welche glaubt, ben Breis eines Studes Zeug ober seines Aequivalents an Gelb, ohne Renntniß feiner Breite und Lange, b. h. ohne Elle, beurtheilen au In Beziehung auf landwirthschaftliche Thatsachen und fogenannte Erfahrungen find aber bie landwirthschaftlichen Schriftsteller beffer baran; ohne ben Magstab ber miffenichaftlichen Grundfate ju gebrauchen, überhaupt ohne allen Magftab, meffen fie und ben Werth, bie Tiefe, Breite, furg bie ganze Ausbehnung und Bebeutung ihrer Erfahrungen aus; ja manche äußern beinahe eine Urt von Befriedigung barüber, bag ber Magstab, ben ihnen die Wiffenschaft bietet, in bem gegenwärtigen Zustande ber Landwirthschaft noch so unvollkommen und so wenig anwendbar ift, und es sind gerabe bie, beren Beruf es fein follte, ihn verbeffern zu helfen und zu lehren, wenn er tauglich ist, wie man ihn zweckgemäß gebrauchen muß. Auch Herr Wolff glaubt und lehrt, baß bie von Liebig begrundete und früher vertheibigte reine (?) Mineraltheorie fich nicht als richtig bestätigt habe, und er ftutt fich ebenfalls auf ben' Mifthaufen, im beften Sinne bes Wortes, womit man bie praftischen Erfahrungen ber Landwirthe bezeichnen könnte, benn fie find in ber That nur ber Dünger für eine kunftige rationelle Cultur; daß bie Mineraltheorie Liebig's eine reine Erfindung bes herrn Lawes ift, burfte wohl Jebem klar geworben fein; in welchem meiner Bücher aber Herr Wolff zu ber Bekanntschaft mit biefer reinen Mineraltheorie gelangt sein mag, bieß ist mir völlig unklar.

Ich halte es für wichtig genug, noch eine bieser sinnlosen praktischen Erfahrungen, welche von ber ersten landwirthschaftslichen Autorität Englands, nach dem Urtheil des Herrn Pusen, nämlich von Herrn Lawes gemacht worden ist, hier zu beleuchten. Sie betrifft den Rübenbau (Turnips). (Vol. XII, p. 34 u. Vol. VIII, Part II, p. 26 ff.).

Eine mittlere Ernte Rüben (81/2 Tonnen) bebarf nach ben beften Unalysen von bem Boben aus zu ihrer Entwide lung 50 Pfund phosphorfauren Kalt, eine im Berhältniß fehr kleine Menge, und 127 Pfund Rali, alfo etwa 21/4 mal soviel Rali. Aber, fagt Herr Lawes, weber bas Alfali, noch irgend ein anderer Afchenbestandtheil ber Ruben, noch Ummoniaffalze hatten auf seinen Keldern einen begunftigenben Einfluß auf ben Ertrag, nur bie Phosphorfaure zeigte fich wirksam, und er führt ben Beweis auf folgende Beife: Ein Versuchsfeld wurde von 1843 bis 1850 jährlich mit nichts Underem gedungt, ale mit einer Dischung von phosphorfaurem Ralf (gebrannte Anochen) und Schwefelfaure, iebes Jahr empfing bas Kelb burchschnittlich 400 Bfund burch Schwefelsaure aufgeschloffener Knochen (fauren phosphorfauren Ralf), im ersten Jahre wurden 12, im letten 11 Tonnen 9 Ctnr. Ruben, im Mittel 81/, Tonnen geerntet. "Es ift gang gewiß, fagt herr Lames, bag bie Phosphorsaure im Dunger gegeben, obwohl fie einen so fleinen Theil von ber Rübenasche ausmacht, eine sehr schlagende Wirkung auf bas Wachsthum der Rübe ausübt." Und in der That, der Berfuch ift fehr merkwürdig und beweift ficherlich eine fehr ungewöhnliche Beschaffenheit bes Felbes; wenn man aber nach bem Grunde fucht, warum benn eigentlich ber Phosphorfaure die Ehre dieser auffallenden Wirfung zuerfannt wird, fo findet man, baß biefer Grund eine reine Einbildung ift.



ein Unberer behaupten wollte, es fei unter biefen Berhaltniffen bie freie Schwefelfaure gewesen, fo konnte kaum 3emand wibersprechen, wie fich aus folgender Betrachtung ergiebt:

Bon ben 400 Bfund phosphorsaurem Ralf, welche bas Feld im ersten Jahr erhielt, blieben nach ber Ernte (in welcher burch bie Pflanzen nur 50 Pfund hinweggenommen murben) .gang unzweifelhaft 350 Bfund im Boben gurud; nach ber zweiten Ernte enthielt ber Boben 700 Bfund phosphorsauren Kalk und es mußten auf's neue 400 Pfund bieses Salzes und eine entsprechenbe Menge Schwefelfaure hingugeführt werben, um eine britte Ernte zu gewinnen. sonderbar ift dieß: ber Boben enthielt im vierten Jahre bereits 1150 Pfund phosphorsauren Ralt, 750 Pfund mehr, als im erften Jahre gegeben worben war, und es mußten wieber 400 Bfund Knochen und Schwefelfaure augesett werben, um bie nothwendige Phosphorfaure (?) zu einer neuen Ernte barzubieten, im flebenten Jahre enthielt ber Boben 2450 Bfund phosphorfauren Ralf, 2150 Bfund mehr als im ersten, und mmer mußte für bie Ernte bes achten Jahres wieber 400 Bfund faurer phosphorsaurer Ralf hinzugefügt werden!! Einem Boben, ber im flebenten Jahre fo reich an Phosphorfaure geworden war, bag biefe hinreichte, um nahe funfzig mittlere Ernten Ruben bamit ju verfehen, mußte, um eine neue Ernte zu bekommen, boch wieber viermal foviel Phosphorsaure einverleibt werben, als biefe eigentlich nöthig hatte. Es ift gang unmöglich, ju glauben, bag bie Wirfung im achten Jahre unter biefen Umftanben abhängig gewesen sein kann von ber neu hinzugefügten Phosphorfaure, wie Herr Lawes geschloffen hat.

Fahren wir weiter fort, fo finben wir, immer in ben eigenen Berfuchen bes herrn Lames, noch weit schlagenbere Be-

weise für die Meinung, daß die überschüssige Phosphorsaure ben Ertrag nicht bedingt haben könne \*).

Im Jahre 1843 war ber burchschnittliche Ertrag bes Studes Rr. 22 burch Anwendung von 400 Pfund weißgesbrannter mit Schwefelsaure aufgeschloffener Knochen 11 Tonsnen Rüben.

Sonderbarer Weise lieferte ein gleiches Stud Felb Rr. 23 in bemfelben Jahre, welches nur mit Thon und Asche (Unstrautasche) gebungt worden war, ebenfalls 11 Tonnen Ruben.

In bemselben Jahre lieferte ein gleiches Stud, mit 12 Tonnen Stallbunger gebungt (Nr. 1), 9 Tonnen 9 Einr. Ruben, zwei Tonnen weniger als bie mit Knochen und Schwefelsaure gebungten Felber.

Ueber die Menge, die er von 1846 bis 1850 gab, finde ich in seiner Abhandlung keine Zahlenangabe; er sagt nur (in Vol. XII, p. 34): "daß er jedes Jahr eine starke Düngung mit saurem phosphorsauren Kalk gegeben habe." Da die zur Ausschlesung der Knochen dienende Schweselssäure in der Regel 20 bis 30 Proc. der Knochen beträgt, so habe ich für alle Jahre als Minimum die Menge angenommen, die er im ersten Jahre an phosphorsaurem Kalk gegeben hat. Das Stück Nr. 21 empfing im Jahre 1845 400 Pfund calcinirte Knochen und 400 Pfund Schweselssäure; ich habe allen Grund, zu glauben, daß herr Lawes dieses Berhältsniß auch für das Stück Nr. 22 beibehielt.

<sup>\*)</sup> Bei der Bergleichung dieser Jahlen mit der Anzahl von Pfunden phosphorsauren Kalks, welche herr Lawes seinem Felde (Nr. 22) gegesen hat, wird man eine Uebereinstimmung vermissen. Ich habe angesnommen, daß er jährlich 400 Pfund phosphorsauren Kalk angewendet habe; allein die wirkliche Menge betrug weit mehr. Er dungte sein Feld im Jahre:

<sup>1843</sup> mit 504 Pfv. (41/2 Cinr.) faurem phosphorsauren Kalt (mit 1844 " 560 " (5 Cinr.) Schwefelsaure aufgeschlossene 1845 " 1232 " (11 Cinr.) calcinirte Knochen).

in 33 alfo mit 2296 Bid. faurem phosphorfauren Ralt.

Im Jahre 1844 lieferte baffelbe Stud, mit 12 Tonnen Stallbunger gebungt, 10 Tonnen 15 Etnr. Ruben, vier Tonnen mehr als burchschnittlich die Stude, welche 400 Pfund Knochen und 400 Pfund Schwefelfaure empfangen hatten.

Ein gleiches Stud Felb Rr. 7, welches im Jahre 1845 12 Etnr. Gyps (Rudftand von ber Bereitung ber Weinsteinsfäure) und 10 Etnr. Rapstuchen empfangen hatte, lieferte 18 Tonnen 1 Etnr. Ruben, feche Tonnen mehr als bie mit Phosphorfäure gebungten.

In bemselben Jahre lieferte bas mit Stallbunger gebungte Felb (Rr. 1) bei Zufuhr von 12 Tonnen beffelben Dungers 17 Tonnen Rüben, fünf Tonnen mehr als die mit Phosphorfaure gebungten Stude.

Welche seltsamen Resultate bieten aber biese ebenso unzweiselhaften Thatsachen bar, in welchem unbegreislichen Wisberspruch stehen sie mit der Ansicht bes Herrn Lawes! Die mit Stalldunger gedüngten Stucke lieferten durchschnittlich einen höheren Ertrag als die, welche eine enorme Quantität Phosphorsaure empfangen hatten, und doch enthält der Stalldunger in 12 Tonnen (worin 3,3 Tonnen sester Substanz) nicht über 46 bis 56 Pfund phosphorsauren Kalf, kaum ausreichend für eine volle Ernte Rüben, ohne irgend einen Ueberschuß von Phosphorsaure!

Noch weit unbegreiflicher erscheint die Thatsache, baß bas mit Thon und Asche gebungte Feld einen ebenso hohen Ertrag gab, baß ber Ertrag bes mit Ghps und Rapstuchen gebungten Studes ben aller anderen Stude übertraf. Denn bieser Dunger enthielt in ben Rapstuchen nur 26 Pfund Phosphorsaure, entsprechend etwa 56 Pfund phosphorsaurem Kalf!

Wer kann vernünftiger Weise mit einigem Rechte behaup-

ten, baß bie erfolgreiche Cultur ber Rube abhängiger ift von einer reichlichen Zufuhr von Phosphorsaure im Dünger, als bie einer anbern Feldfrucht, wenn man, wie aus ben letterwähnten Thatsachen hervorgeht, mit einem Minimum von Phosphorsaure weit höhere Erträge zu erzielen vermag, als mit einem Maximum.

Welche ist es nun unter ben bem Felbe zugeführten Subsstanzen, die einen so großen Einfluß auf das Wachsthum ber Rüben hatte? Es ist unmöglich, nach den zulest erwähnten Erfahrungen vorauszuseten, daß die überschüssige Phosphorsaure nothwendig war und den höheren Ertrag bedingte; ist es nun die Schwefelsaure, der Kalf, oder beide zusammen, oder die organische Substanz des Stallbungers?

Was möchte wohl Herr Lawes erschlossen haben, wenn er bas Felb zwei Jahre lang bloß mit phosphorsaurem Kalk, und die sechs folgenden Jahre jährlich mit 400 Pfund Schwesfelfäure allein gedüngt und benselben Ertrag erhalten haben würde, wie mit 3200 Pfund saurem phosphorsauren Kalk?

Muß benn nicht ein jeber Landwirth einsehen, daß Schluffe, auf fo grobe und fo gang ohne alle Umficht angestellte Bersfuche gebaut, vollfommen werthlos find?!

Weil es Herrn Lawes einfiel, bem Felbe einen so großen Ueberschuß an Phosphorsäure zu geben, mußte benn bes wegen biesem Ueberschuß die Wirfung zugeschrieben werden? Ist man benn nur um eine Linie weiter gekommen, als man vorher war? Und wie folgerichtig benußt Herr Lawes biese eben erwähnten Erfahrungen, um mich eines Fehlers zu überführen und die sogenannte Mineraltheorie ganz zu Schanden zu machen!

In ber englischen Ausgabe meiner chemischen Briefe S. 522 hatte ich gesagt: "Gine enorme Menge biefer für

bie Pflanzen unentbehrlichen Nahrungsmittel wird jährlich ben Felbern entzogen und in ber Form von Bieh, Korn und Früchten ben größten Städten zugeführt. Es ift sicher, daß biese dauernde Entziehung der phosphorsauren Salze die Felber erschöpfen und das Bermögen, Korn zu erzeugen, vermindern muß. Die Felder Großbritanniens sind in diesem Zustande allmäliger Erschöpfung durch diese Ursache, wie die rasche Ausdehnung des Kübenbaues (Turnips und Mangoldwurzel) zeigt, — Pflanzen, welche einen geringen Sehalt an Phosphaten enthalten und deshalb die kleinste Wenge für ihre Entwickelung bedürsen."

Riemand, auch ber Befangenste nicht, kann in biesen Sasten ein Dungerrecept erblicken; benn bas Wort Dunger kommt gar nicht barin vor. Hierauf erwiedert Herr Lawes (Vol. XII, p. 33):

"Proseffor Liebig hat in seinen chemischen Briefen auf's neue eine Meinung ausgesprochen, welche ganz unverträglich ist mit solchen Resultaten. — Wir zögern nicht zu sagen, wie wenig auch die Menge der Phosphate, welche in den Turnips enthalten sind, betragen mag, daß die erfolgreiche Cultur berselben abhängiger ist von einer reichlichen Zusuhr von Phosphorsaure im Dunger, als die irgend einer anderen Feldfrucht."

Meine Bemerkung über ben so geringen Gehalt ber Rüben an Phosphaten kann wohl von Niemandem für unwahr angesehen werden, weil Herr Lawes den Sinn der Säte missverstanden hat, sie bezieht sich gar nicht auf die Düngung der Rüben, sondern ist in Berbindung gebracht mit Pflanzen, welche mehr Phosphate als wie die Rüben bedürsen; sie sagt im Rüdblick auf den Kornbau, daß der Rübenbau deshalb eine so große Ausdehnung gewonnen habe, weil der Boden durch die Cultur derselben so wenig Phosphate

verliert. Darum sei die Rübe im Fruchtwechsel so vortheilhaft, weil sie — was auch der Boden enthalten oder bemselben an Phosphaten zugeführt werden mag — eine so große Menge im Boden zurücklasse, für andere Gewächse, welche mehr davon bedürfen. Herr Lawes sagt selbst, daß eine mittlere Ernte nur 50 Pfund phosphorsauren Kalk dem Boden entziehe (Vol. VIII, p. 70), auch wenn der Boden sunfzigmal mehr davon enthält. Wäre denn die Ausdehnung des Rübendaues gleich vortheilhaft oder möglich, wenn einer Ernte Rüben anstatt 50 Pfund 200 oder mehr Pfunde dem Boden entzöge? Von dem geringen Bedarf der Rübe an Phosphaten rührt es her, daß man davon als Stoppelfrucht in Deutschland und Frankreich in demselben Jahre noch eine Ernte erhält\*).

<sup>\*)</sup> Wenn man aus ber Analpse ber Afden, die Menge ber Bhosphorfaure berechnet, welche eine Ernte Beigen (in Rorn und Strob) und eine Rubenernte (in Burgeln und Blattern) ju ihrer Entwidelung bedurfen, fo ergiebt fich icheinbar bas witerfprechente Resultat, daß bie Beigenpflange dem Boden weniger Phosphorfaure entzieht, als Die Rubenpflange. Der Grund, marum nach ben Erfahrungen ber Landwirthe ber Beigenboden bennoch eine größere Menge Phosphate enthalten muß, als ber Rubenboten, liegt offenbar darin, bag die Burgeln ber Rubenpflange gur Auffuchung und Aufnahme ihres vollen Bedarfe mehr Beit haben, als Die der Beigenpflange. Die Rube bedarf die Phosphate mabrend ber 4-5 Monate ihres Bachsthums gleichmäßig und in einer gegebenen Beit immer nur in geringer Menge. Der Beigen hat die größte Menge gur Beit ber Samenbildung nothig, es ift bieg die Beit, wo nach dem Urtheil ber Landwirthe ber Boden am meiften verliert oder ausgefaugt wird. Benn Die Beigenpflange in ben wenigen Bochen ber Samenbildung, ihren vollen Bedarf an Phosphorfaure in bem Bereiche ihrer Burgeln vorfindet, fo bildet fich jedes Rorn vollkommen aus, mangelt es baran, fo vermindert fich die Bahl oder Broge (?) ber Korner, wenn fie fehlt, fo erntet man nur Stroh. Die dem Beigenboden nothige Menge Phosphorfaure, fteht

Wenn man ben demischen Brief (Br. XXXV. ber enalischen Ausgabe) lieft, in welchem bie Bemerkung fteht, welche herr Lames zum Rachtheil meiner Unfichten interpretirt hat, fo erscheint ber Gebrauch, ben er bavon macht, noch weit ungerechter. 3ch batte auf meinen Reisen im Jahre 1842 bie großen Coprolithen-Lager Englands fennen gelernt, und burch bie Analyse in biefen vorweltlichen Ueberreften eine große Menge phosphorfauren Ralf entbedt. Es war bieß für bie englische Landwirthschaft ein großer, bis bahin gang verborgener Schat an einer Substanz, für welche in ber Ginfuhr von Knochen Großbritannien bem Auslande tributpflich-Der XXXV. chemische Brief ber englischen Ausgabe hatte feinen anderen 3med, als bie englischen Landwirthe auf biesen Schat aufmerksam zu machen (er fteht nicht in ber beutschen Ausgabe). Meine Aufforderung hat Krüchte Ein Fabrifant von Coprolithen Dunger in ber Nähe von Oxford, welcher bie Coprolithen ausbeutet und mit Schwefelsaure aufgeschloffen in ben Sanbel bringt, verficherte mich, bei Gelegenheit einer Begegnung bei meinem

also nicht im Berhaltniß zur Summe, welche die Pflanze bedarf, sondern im Berhaltniß zur Menge, welche die Körner zur Zeit ihrer Entwicklung bedürfen. Bergleicht man die Menge Phosphorsaure, welche die Rübe in einem Monate aufnimmt, mit der Menge, welche der Boden dem Beizen zur Zeit der Samenbildung zuführen muß, so sieht man sogleich, daß in diesen gleichen Zeiten der Beizen eine weit größere Menge Phosphorsaure nöthig hat, als die Rübe, und dieß Berhältniß muß bei der Düngung berücksichtigt werden.

Die Fruchtbarkeit eines Felbes fteht im Berhaltniß zu bem im Boben in geringiter Menge enthaltenen nothwendigen Bestandtheile; die Dungung eines Felbes muß im Berhaltniß stehen zu dem Maximum an Bosbenbestandtheilen, welches die Pflanze in einer gewissen Periode ihres Bachsthums bedarf.

mr 6

Agric 3: 6

5,13,5,5

Herr Dr. Emil Wolff

'in Sohenheim



und bie

## Agricultur - Chemie.

·Nachtrag

gu ben

"Grundfägen ber Agricultur. Chemie"

von

Juftus von Liebig.

Braunschweig, Drud und Verlag von Friedrich Vieweg und Sohn. 1855.

mr 6

Agric 3: 6

3:13:0:5

Herr Dr. Emil Wolff

'in Sohenheim

University of MICHIGAN

und bie

## Agricultur Chemie.

·Nachtrag

gu ben

"Grundfägen ber Agricultur. Chemie"

von

Juftus von Liebig.

Braunschweig, Drud und Berlag von Friedrich Bieweg und Sohn. 1855.

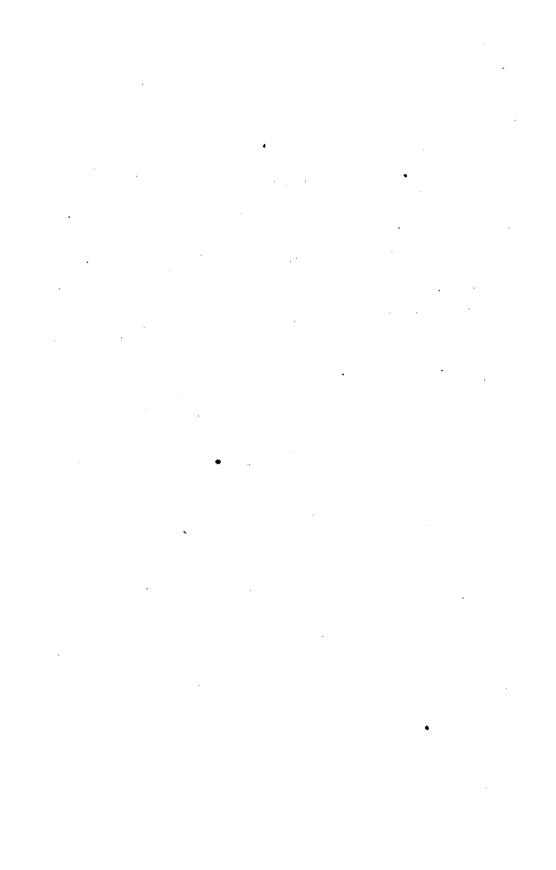

#### Rachtrag

gu ben

### "Grundfäten der Agricultur=Chemie"

von

Juftus von Liebig.

• 

### herr Dr. Emil Wolff

in Sohenheim

und bie



# Agricultur : Chemie.

Rachtrag

gu ben

"Grundfägen ber Agricultur-Chemie"

bon

Juftus von Liebig.

Braunschweig,

Drud und Berlag von Friedrich Bieweg und Sohn.

1855.

. 

#### Borwort.

Die "Grunbsate ber Agricultur Ehemie" veranlaßten Herrn Dr. E. Wolff in Hohenheim zu einer Entgegnung in der "Zeitschrift für deutsche Landwirthe", die mir Gelegenheit gab, meine Ansichten über die Anwendung der Leheren der Wissenschaft auf die Landwirthschaft durch einige Beispiele zu erläutern; ich wage es zu hoffen, daß die "Grundsähe" dadurch verständlicher geworden sind und wünsche nichts sehnlicher, als daß damit eine immer größere Ueberzeinstimmung zwischen Wissenschaft und Praxis angedahnt werden möchte.

Munchen, im August 1855.

Juftus von Liebig.

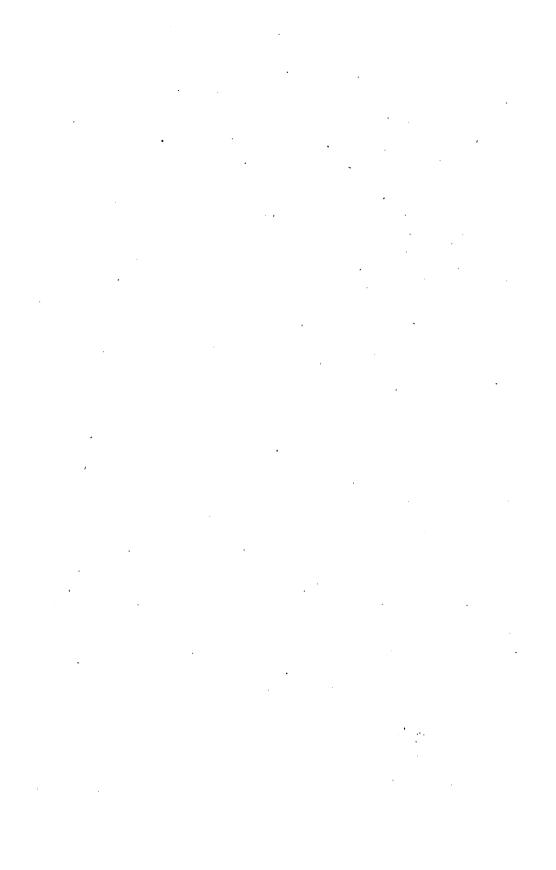

### Berr Dr. Emil Wolff und die Agricultur-Chemie.

In dem vierten Heft der Zeitschrift für deutsche Landswirthe hat sich Herr Dr. E. Wolff, Lehrer der Agriculturschemie in Hohenheim, bewogen gefunden, gegen einige in meiner Abhandlung "Ueber das Berhältniß der Chemie zur Landwirthschaft" gelegentlich gemachte Aeußerungen aufzutreten und mich in Beziehung auf dieses Berhältniß eines Bessern zu belehren.

Meine Abhanblung ist durch eine Reihe von Bersuchen in England hervorgerusen worden, aus denen man den Schluß gezogen hatte, daß meine Ansichten über die naturgesetlichen Bedingungen der Ernährung und Cultur der Gewächse sich nicht als richtig bewährt hätten, und da ich bei näherer Prüfung dieser Bersuche wahrnahm, daß sie nicht im Widersspruch, sondern in vollsommener Uebereinstimmung mit meiner Lehre ständen, und daß der Widerspruch nur auf einer falsschen Interpretation derselben beruhe, so habe ich diese meine Ueberzeugung in meiner Abhandlung darzulegen und durch Gründe zu beweisen gesucht, die, aus meinem Buche genommen, mir unwidersprechlich scheinen. — Da nun Herr Dr. E. Wolff in seinem Werke "die naturgesetlichen Grundlagen des Ackerdaues" die oben bemerkten, nach meiner vollen Uebers

zeugung falfchen Schluffe, in fein Werk ale mahr und richtia aufgenommen hat und ich bie Berbreitung berfelben fur allgemein ichablich fur bas Boranschreiten ber wiffenschaftlichen Landwirthschaft gehalten habe, so wird mir wohl Niemand bas Recht bestreiten, meine Lehre im Gegensat zu seinen Unsichten zu vertheibigen, und mein sicherlich fehr unschulbiges Berbrechen gegen ihn bestand barin, bag ich eine Stelle aus feinem Buche abgebruckt habe, welche mir hinreichenb ichien, um ben Standpunkt bes hrn. Dr. E. 2B. flar ju bezeichnen, ohne mich aus Schonung weiter auf bie Beurtheilung seines Buches einzulaffen. 3ch hatte mir geschmeidelt, bag biefe Bemerfung und bas aufmerkfame Stubium meiner Abhandlung Srn. Dr. 28. babin führen wurde, meine Lehre aus einem anderen und richtigeren Gefichtspunkte anausehen, ale er bis bahin gewohnt gewesen ift; ba er aber in seiner Entgegnung seine, nach meiner Unsicht falschen Lehren fortwährend für mahr ausgiebt und glauben machen will, baß er bie meinigen widerlegt habe, fo bleibt mir jest zu meiner Rechtfertigung nichts übrig, als auf seine Ansichten näher einzugehen. Die beutschen Landwirthe burften vielleicht burch bie folgenden Auseinandersetzungen flar barüber werden, was ich unter wiffenschaftlichen Grundsäten verftehe, und baß ein Wiberstreit gegen bie Besetze ber Bernunft und bie Regeln ber Naturforschung einem wiffenschaftlichen Selbstmorbe gleichkommt. - Der Sat, ben ich aus bem Werke bes Srn. Dr. E. B. abbruden ließ, heißt: "Bergleicht man bie soeben ermähnten, unmittelbar aus ber Erfahrung und aus zahlreichen Feldversuchen fich ergebenden Thatsachen mit ber chemischen Zusammensetzung ber Ernteertrage und mit ben Mengen ber wesentlichen Dungerbestandtheile, welche in ben betreffenben Ertragen auf ber Flache eines Bectar enthalten sind, so gelangt man zu ber Ueberzeugung, baß bie burch ben Andau verschiedener Culturpflanzen bewirkte Erschöpfung des Bodens in keiner Weise zu der Menge und ber Beschaffenheit der in der Ernte vorhandenen organischen oder mineralischen Bestandtheile in einer directen Beziehung steht und außerdem, daß die von Liebig begründete und früsher vertheidigte reine Mineraltheorie durch die praktische Erschung nicht als richtig bestätigt wird. — Diesen Schluß bes Hrn. Dr. E. W. habe ich für logisch und naturgeseslich falsch erklärt, benn:

- 1) wenn ber Boben erschöpft wird burch ben Anbau von Culturpflangen;
- 2) wenn die Erschöpfung eine Entziehung von Nahrungsftoffen ift, welche der Boden an die Pflanze abgiebt und durch die Cultur verliert, so folgt:
- 3) daß die durch ben Andau verschiedener Culturpflanzen bewirkte Erschöpfung des Bodens immer in directer Beziehung zu der Menge und Beschaffenheit der in der Ernte hinweggenommenen organischen und mineralischen Bestandtheile stehen muß, die Wirkung also stets im Verhältniß zur wirkenden Ursache.

Die Erschöpfung bes Bobens für jeden einzels nen Fall steht beshalb im umgekehrten Berhältnis zur Summe der Nahrungsstoffe, die im Boden vorhanden sind, und im geraden Berhältnis zum Theil dieser Summe, welche der Boden an die Pflanze abgegeben hat.

Auch wenn es mahr ware, was es nicht ift, bag nach Hrn. Dr. W. die Erschöpfung bes Bobens burch die Cultur bes Weizens auf einem Berluft an Ammoniak beruhe, bag bas Ammoniak zum großen Theil bazu biene, um ben Uebergang

ber Rieselsäure in bie Beizempflanze zu vermitteln, baß es bie Rieselsäure bes Bodens löslicher mache, in bie Pflanze überführe und bann, ohne weiteren Antheil am Begetationsproceß zu nehmen, verdunfte, so wurde ber burch diese Ursache bedingte Ammoniakverlust stets im Berhältniß zu ber in die Pflanze übergeführten Rieselsäure-Renge, die Erschöpfung bemnach zu ber Wenge bieses in der Ernte vorhandenen Bestandtheils in directer Beziehung stehen muffen. Daffelbe gilt für die Ammoniaksalze, wenn sie als Lösungsmittel wirksiam sind und dazu beitragen, den Ernteertrag zu erhöhen.

Bas bie von "Liebig begrundete und früher vertheibiate reine Mineraltheorie" betrifft, so sagt barüber Sr. Dr. 28. in seiner Gegenschrift S. 112: "Da es bem Brn. v. Liebig völlig unklar ift, auf welche Beife ich (hr. B.) zu ber Bekanntschaft ber von ihm begrundeten, und wie es scheint, noch jett vertheibigten fog. reinen Mineraltheorie gelangt bin, fo will ich ihn barüber aufflaren. Unter ber Liebig'schen Dis neraltheorie verfteht Jebermann bie Ibee, welche in bem fog. Batentbunger ihre praftische Anwendung finden follte." -In meiner Abhandlung glaubte ich für Jebermann überzeugend bargethan ju haben, bag mas herr Lawes meine "reine Mineraltheorie" nennt, eine reine Erfindung von ihm ift. herr Bolff tommt barauf jurud, bag biefe Theorie von mir begrunbet worden sei und noch jest vertheibigt werde, und erflart, mas er barunter verftanden haben wolle. ftebe, baß ich burch feine Auseinanbersetzung nicht aufgeflart Unter einer Theorie versteht jeder Mann der Wiffenschaft eine Lehre, und zwar bie Darlegung bes Zusammenhangs einer Reihe von Naturgeseten, welche in ihrem Zusammenwirken eine Naturerscheinung zum Borschein bringen, welche z. B. in dem Wachsen einer Pflanze thatig sind oder

welche bie Erschöpfung eines Felbes für gewiffe Bemachfe Eine Ibee ift ein Begriff, eine Borftellung und feine Theorie. Das Berftanbniß einer Theorie fest Begriffe voraus, und wenn Jemand fich falfche Ibeen von bem Wefen einer Theorie macht, so verzichtet er auf bas Berftanbniß berfelben. Der Batentbunger ift aus ber 3bee hervorgegangen, zu ermitteln, welche unter ben Culturpflanzen Ammoniaf im Dunger nöthig haben und welche nicht; bann sollte bamit ben Landwirthen Belegenheit gegeben werben, ju versu= chen, ob sich nicht auf einem gegebenen Felbe burch Zufuhr ber in ben verschiebenen Ernten entzogenen Bobenbestanbtheile, in gewiffen Zuständen der Löslichkeit, bewirken laffe, auf einem und bemfelben Felbe biefelbe Pflanze in ununterbrochener Aufeinanderfolge mit Erfolg zu cultiviren. — Es schien mir biefe 3bee eine wiffenschaftlich und praktisch gleichwichtige Krage zu umfassen und ich habe geglaubt, daß die Verwirk lichung berselben ben Landwirthen nütlich sein könnte, besonbers in ber Cultur von Futter- und Sandelsgemachsen. Die Bedürfniffe und Anforderungen ber Landwirthschaft find fo mannigfaltig und es fann verlangt werben, bag bie Wiffenschaft allen genüge. — Sehr viele ganz wohlmeinenbe und verständige Männer haben sich gegen die Anwendbarkeit und Ausführbarfeit biefer 3bee in ber Braxis ausgesprochen, aber ich fann nicht verhehlen, daß die Brunde, die fie entgegenstellten, mich nicht befriedigt haben. 3ch leugne aber nicht, baß bie Ausführung mehr Schwierigkeiten barbot, als ich anfangs bachte, ich halte aber bie Schwierigkeiten fur überwindlich und Niemand kann zulest die Idee an und für sich für wiberfinnig halten. — Die Berwirklichung biefer Ibee sett voraus eine Bahl von chemischen Verbindungen und bie Bubereitung berfelben. Gine ber hauptschwierigkeiten bot eben

bie chemische und mechanische Bubereitung ber Stoffe bar, bie jur Bufammenfegung biefes Dungers bienen. gemiffen Korm wirfen fle ju raich, in einer anderen ju langfam. Welches bie richtige Form und Beschaffenheit ift, bie biefen Stoffen, um in einer gegebenen Beit ihre volle Birtfamfeit zu außern, gegeben werben muß, bieß ift eine technische Aufgabe, Die mit ber 3bee nichts weiter zu thun hat. Man fann aus bemfelben Mehl zweierlei Brob baden, ein wohlschmedenbes, gefundes, und ein schweres, unverbauliches, ungeniegbares Brob; bieß hangt vom Bader ab. 3ch gebe übris gens zu, baß auch ber Magen babei mitzusprechen hat. Die technische Zubereitung des sog. Batentbungers ist, wie es scheint, mangelhaft gewesen. Bas hat aber bieß zu thun mit meiner Theorie ber Cultur ber Gewächfe, mit ben Quellen ihrer Rahrung ober mit ber Ibee, ju beren Berwirklichung biefer Dunger bienen follte? Bahrlich, wenn man in ben Naturwiffenschaften und ben technischen Fächern, eine 3bee, welche an fich nicht absurd ift und nuglich zu fein verspricht, nach bem erften mißlingenben Berfuche zu ihrer Berwirklichung als unwahr verworfen und aufgegeben haben murbe, so eriftirten bie Naturwissenschaften nicht; benn bie Regel ist, daß bie erften Bersuche, ber technischen Schwierigkeiten wegen, immer mißlingen. Daß die Borftellungen, die Gr. Dr. E. B. an ben sog. Batentbunger fnupft, vollfommen unrichtig find, und baß bie Bezeichnung ber bemfelben zu Grund liegenben Ibee mit ben Borten "ber reinen Mineraltheorie Liebig's" auf mangelhaften und falfchen Begriffen von bem Wefen einer Theorie beruht, bedarf wohl feiner weiteren Auseinanbersetung mehr. — Gegen ben Vorwurf, auf bie Ibee, welche bem fog. Patentbunger zu Grunbe lag, eine Speculation gegrundet zu haben, welche Sr. Dr. E. B. auf's Neue in Umlauf fest, indem er S. 112 fagt: "Wenn jene Ibee gu ber Speculation führte, im Großen mit Bortheil berartige Dungmittel zu fabriciren, fo muß biefe Speculation ale eine völlig verungludte angesehen werben", will ich mir hier noch einige Bemerkungen erlauben. Die mir nicht fehr gunftige Unficht, welche Sr. Dr. E. B. in seiner wiffenschaftlichen Entgegnung, über meine perfonlichen Absichten, in biefem Sate ausspricht, insofern er verftanben haben will, baß fie im Befentlichen auf ben Gelbbeutel ber Landwirthe berechnet gewesen seien, ift nicht von ihm erfunden, sondern nachgespro-Sie gehört bem Srn. Prof. Dr. Mulber in Utrecht an. - 3ch hatte bamale, ale Gr. Dr. Mulber biefe Entbedung machte, burch eine Reihe von Untersuchungen, bie ich über sein Protein in meinem Laboratorium burch ben Brn. Dr. Fleitmann und Brn. Lastowsti anftellen ließ, bargethan, daß biefes Brotein, feine glanzenbfte Entbedung, nicht in ber Wirklichkeit, sonbern nur in feiner Ginbilbung existire; bazu kam noch, baß ich ihm einen kleinen Dienst geleistet hatte, der seine Anstellung in Utrecht zur Folge hatte, und bieß find Dinge, bie man nicht leicht verzeiht, und fie veranlagten ihn, mir in allen wiffenschaftlichen Beitschriften einen Krieg bis zum Meffer und eine Feinbschaft bis zum Tobe zu erklären. Die Erfindung von der Speculation mit bem Batentbunger mar eine ber töbtlichen Waffen, womit er mich zu verwunden fuchte. Ich habe nie ein Wort auf feine Rriegeerflarung erwidert und feinen Finger gegen ihn geregt; ich wußte, daß Alles bieß nur die Berzweiflung eines Berfinfenden war, ber Korf, ber seinen Ramen schwimmend erhielt, war ihm hinweggenommen; er ift jest so gut wie verschollen, und in ber Wiffenschaft wird fein Name nur feines Irrthums megen erhalten bleiben.

Unter Speculation verfteht man im gewöhnlichen Sinne ein erlaubtes Bewinnsuchen, welches nicht trennbar von einem neuen Beschäfte ober einer Kabrifation ift. Die wadern Manner, welche bie Kabrifation bes fog. Batentbungers unternahmen, batten Gelbvorlagen für Schmelzofen, eine Mühle ac. ju machen, und Riemand wird es ihnen verargen, wenn fie biefe Ausgabe nur machten in ber hoffnung auf Erfat und Bewinn. -Der fünftige Vortheil eines neuen Fabrifationszweiges hangt wesentlich bavon ab, bag bie Berbraucher ber Baare in bem Berbrauch einen gewissen Bortheil finden, benn im entgegengesetten Kall gelingt eine Speculation nicht. für meine Berson beklage es aufrichtig, daß ber Batentbunger ben Landwirthen nicht ben gewunschten Bortheil brachte; ich begreife aber nicht ganz bie Freude, welche viele landwirthschaftliche Schriftsteller in Deutschland barüber an ben Tag gelegt haben und noch außern, bag bie Ibee ihres beutschen Landsmannes bamals so ganglich Bankerott in England gemacht hat; es ift gerade fo, wie wenn ihr Belingen die größte Calamitat für die Landwirthschaft gemesen ware. Einem Fabrikanten ben erlaubten Bewinn mißgonnen, diese Gestinnung findet sich, wie ich glaube, nur in Deutschland. - Ich erwähne noch, bag bie Unternehmer ein Batent, nicht auf die Zusammensehung bes Dungers, welche nicht monopolifirt werben fonnte, sonbern auf die Darftellung einer von mir entbedten, bis babin unbefannten Berbinbung von fohlensaurem Ralf mit fohlensaurem Rali nahmen, von welcher sie sich in der Glasfabrikation Anwendung versprachen, und fie handelten barin ber Gewohnheit ihres Landes gemäß und als achte Englanber.

Was hierunter zu verstehen ift, wird vielleicht aus einem Briefe von einem meiner Freunde in England flar, ben ich

in Antwort auf einen Brief an ihn erhielt, worin ich meine Berwunderung darüber ausdrückte, wie es in seinem an Intelligenz so reichen Baterlande möglich sei, daß ein von Kenntnissen und wissenschaftlicher Bildung so entblößter Mann, wie Hr. Lawes mir erscheine, eine Rolle als wissenschaftlicher Landwirth und als erste Autorität in landwirthschaftlichen Dingen spielen könnte. Er schried mir hierüber Folgendes:

"Sie irren fich vollständig in Hrn. Lawes, er ift ein fehr gescheibter und unternehmenber Mann, ber mit bem vollsten Bewußtsein seiner Unbekanntschaft in wiffenschaftlichen Dingen, feine Landoleute auf bie geschicktefte Beise auszubeuten Sie wiffen wahrscheinlich nicht, bag gr. Lawes bas größte Dungergeschäft in England befitt, welches ihm eine jahrliche Rente von 4 - 5000 Livres Sterling abwirft, und die von ihm publicirten agricultur - chemischen Untersuchungen find, ba bie Agriculturchemie zur Mobesache bei uns geworben ift, auf bie vortrefflichfte Weise berechnet, fein Beschäft zu vergrößern. Jebe seiner Abhandlungen, welche ohne Bezahlung von Gebühren in ben erften Zeitschriften erscheint und in England überall verbreitet wird, bringt feinem Sandel ben vollen Rugen, ben unablaffige Anzeigen feines Dungers in ben Zeitungen, welche sehr theuer bei uns find, ihm gemahren murben, und wie groß auch feine Ausgaben für feine Erperimente fein mogen, fo glaube ich bennoch, bag er bavon noch Gewinn in ben ersparten Anzeigen (advertissements) hat. Richts ift ihm beghalb willkommener als ein Angriff, von welcher Seite er auch fommen mag, weil ihm bieß eine neue und willfommene Belegenheit giebt, feinen Ramen im Gebächtniß bes Bublicums aufzufrischen. Bei uns wird jebe wiffenschaftliche Frage zu einem Mittel, Gelb zu machen (to make money). Der befannte Streichriemenfabrifant Mechi,

seitbem er sehr reich geworden ist, sindet es nicht mehr anständig, als Streichriemensabrikant in der Times auszutreten: er hat deshalb eine Modellsarm bei London errichtet und er überschwemmt seit Jahren die kleinen landwirthschaftlichen Journale Englands mit seinen landwirthschaftlichen Ersabrungen und Beobachtungen und macht mehr in Streichriemen und Rasirmessern als se, da kein Farmer vom Lande die Metropole besucht, ohne seine Farm zu besuchen und Streichriemen zu kausen. Wenn Sie auf Ihre Ersindung, die Knochen mit Schweselssaure auszuschließen oder die Coprolithen anstatt Knochen zum Dünger zu verwenden, ein Patent genommen hätten, so würden Sie sich damit ein Einkommen gesichert haben, was das vieler deutschen Fürsten weit übersteigt. Aber diese Dinge versteht man nur bei und."

Ich nehme gerechten Anstand, diese sicherlich übertriebenen Anschauungen meines Freundes zu den meinigen zu machen; was ich auf eine eingezogene Erkundigung verdürgen kann, ist dieß, daß Hr. Lawes einer der bedeutendsten Fabrikanten von ausgeschlossenem Anochendunger ist. — Ich wage es zu hoffen, daß Hr. Dr. E. W. nach diesen Auseinandersehungen eine richtigere Vorstellung von der Idee gewinnt, welche der Fabrikation des sog. Patentdungers zu Grunde lag. Was mich im Besonderen betrifft, so habe ich mich seit dreißig Jahren ziemlich viel mit Speculationen abgegeben, aber freilich nicht mit solchen, gegen die man auf dem Markte Gelb einwechselt.

Ich werbe mir jest erlauben, naher auf die Entgegnung bes Hrn. Dr. E. W. einzugehen; ste ist, wie man sehen wird, ein Beleg zu ber Behauptung, die ich in meiner Abhanblung ausgesprochen habe, daß es ganz hoffnungslos ist, burch Grunde ber Vernunft, ober burch Schluffe, gestüßt auf positive Naturgesete, Eindruck auf ben Geist von Menschen

zu machen, welche absichtlich ihr Ohr und Auge verschließen. Der Gegenstand meiner Abhandlung ist der Nachweis gewesen, daß die Erfahrung der Landwirthe, insbesondere die Bersuche des Hrn. Lawes in Rothamsted nicht in Widerspruch mit meiner Lehre, sondern in Uebereinstimmung damit ständen. Um die Bergleichung der Thatsachen mit meiner Lehre zu ersleichtern, habe ich letztere in fünfzig kurzen Sähen entwickelt, die im Wesentlichen den Inhalt meines Buches ausmachen.

Ein wiffenschaftlicher Streit, ich meine ein Wiberspruch, fann möglicher Beise nur über bie Frage entstehen, ob biese funfzig Thefen mahr find, ober ob eine bavon nicht richtig ift, ober barüber, ob bie Grunde, bie ich baraus geschöpft habe, basjenige wirklich beweisen, mas fle beweisen follen. Man wird aber auf achtzehn Spalten ber Entgegnung bes hrn. Dr. B. gang vergeblich auch nur nach einer Aufpielung auf einen biefer funfzig Sate suchen, und anstatt auf meine Grunde und Beweismittel einzugehen und fie mit ben von Lawes beobachteten Thatfachen zu vergleichen, zieht er es vor, Alles bieß, ben Sauptgegenstand meiner Abhandlung, vollständig zu ignoriren, so zwar, bag es beinahe ben Unschein hat, ale ob er fie gar nicht gelefen habe. Statt eines wiffenschaftlichen Gegenbeweises wieberholt Sr. Dr. E. B. alle bie Behauptungen bes hrn. Lawes wortlich, wie wenn er fie frifch aus bem Englischen überfest hatte, welche ich vollständig widerlegt zu haben glaubte. Er fagt S. 108: "Die Berfuche (bes hrn. Lawes), von beren Menge und praftischer Bebeutung Gr. v. Liebig feine Ahnung zu haben scheint, haben in ihrer Gesammtheit bie folgenben Resultate geliefert :

1) "Bor allen Dungerbestandtheilen beförbert ber chemifch gebundene Stickfoff am auffallenbsten' bas Gebeihen ber Cul-

turpflanzen; unter allen boben- und klimatischen Verhältniffen zeigen die flicktoffreichen Dungmittel vorzugsweise eine fichere und lohnende Wirkung."

- 2) "Rächst bem Sticktoff erleibet ber Boben an Phosphorfaure am leichteften einen fühlbaren Mangel; eine birecte Zufuhr berfelben wirb baher häufig zur Erhöhung ber Ernten beitragen."
- 3) "Weit seltener als die angeführten beiben Stoffe sind bie sixen Alfalien, für sich allein angewendet, im Stande, die Fruchtbarkeit des Feldes bedeutend zu vermehren; namentlich ist auf beren Gegenwart in den sog. künstlichen und concentrirten Düngmitteln wenig Gewicht zu legen."
- 4) "Die geringste Bebeutung in landwirthschaftlicher Beziehung hat eine birecte Bermehrung ber löslichen Rieselerbe."

Ich habe in meiner Abhandlung ben Beweis geführt, baß biese Behauptungen, als einsache Thatsachen betrachtet, wahr sind für einzelne Fälle, aber ganz unwahr für eine Menge anderer Fälle, baß sie nur unter gewissen Borausssehungen zulässig sind für gewisse Bobenarten, und wenn biese Borbebingungen sehlen, ganz unzulässig für die Mehrzahl von anderen Bobenarten, sie haben mit einem Worte keine allgegemeine Giltigkeit und sind nicht Ausbrücke für Naturgesehe, b. h. sie schließen keine unbestreitbare Wahrheit in sich ein.

Das Richtverstehen meiner Auseinandersehungen — ich will es dahin gestellt sein lassen, ob es von Seiten des Lehters der Agriculturchemie in Hohenheim absichtlich oder unabsichtlich ist — beruht darauf, daß er keine richtige Borstellung von einer Thatsache, einem Factum, und über das hat, was man eine Erfahrung nennt. — Wenn ein Stein in einer gewissen Richtung fällt, so ist dieß eine Thatsache, welche wahrgenommen wird, wenn ein Stein 2, 3,

5 und 20 Mal in ahnlicher Richtung sich bewegt, so ist bieß bie Thatsache 2, 3, 5 und 10 Mal; es ist noch keine Ersfahrung.

Wenn aber ermittelt wirb, unter welchen Umftanben ber Stein gerabe in biefer und feiner anberen Richtung fich bewegt hat, so wird die Wahrnehmung ber Thatsache zu einer Beobachtung, b. h. zu einer Erfahrung, welche uns fagt, baß, wenn bie gleichen Umftanbe, welche in biefem Falle Bebingungen beißen, fich vereinigen, ber Stein immer, ju allen Zeiten und an allen Orten in berfelben Richtung und Geschwindigkeit sich bewegen muß. — Die Behauptungen bes Hrn. Lawes beziehen fich auf einfache, burch Brobiren ermittelte Thatsachen, es find Wahrnehmungen, teine Erfahrungen; benn maren es Erfahrungen, fo mußten wir mit allen jenen Umftanden bekannt sein, unter welchen ber chemisch gebundene Stidftoff, bie Phosphorfaure zc. eine Wirtung, und bie Afglien und Rieselfaure feine Wirfung hatten. Darum hat fich aber Gr. Lawes nicht im Entfernteften bemuht; hätte er es gethan, so würden wir bamit wissen, warum ber gebundene Stidftoff, bie Phosphorfaure bei gewiffen Bflangen und auf gewiffen Bobenarten feine Wirfung hervorbringen, und bei welchen Pflangen und welcher Bobenbeschaffenheit wir mit aller Sicherheit auf eine Wirkung rechnen können. Das Raturgeset, nach welchem ber Landwirth seine Dungung einrichten und seine Dungerbestandtheile mahlen muß, heißt in ber einfachften Form:

Die Sohe bes Ertrages eines Felbes (von gegebener Beschaffenheit und Zusammensepung) fieht im Verhältniß zu bemjenigen zur vol-ligen Entwidelung ber Pflanze unentbehrlischen Rahrungsftoff, welcher im Boben (in

geeigneter Form und Befchaffenheit) in Heinfter Menge (im Minimo) vorhanben ift.

Wenn bemnach in bem Boben ein Minimum von Stickftoff (ober Phosphorfaure, ober Alfalien, ober löslicher Riefelfaure 2c.) zugegen ift, mahrend alle übrigen nothwendigen Rabrungestoffe im Marimo vorhanden find, fo wird burch Erhöhung biefes Minimums von Sticftoff (von Phosphorfaure, von Alkalien und von Riefelfaure 2c.) auf ein Marimum burch Dungung, ber Ertrag fur alle Bflangen, welche ein Marimum von Stickftoff (ober von Phosphorfaure, von Alfalien, von Riefelfaure 2c.) für ihre völlige Entwidelung bedürfen, ein Maximum fein. — Diefes Gefet gilt für jeben Bestandtheil; keiner hat für sich einen Werth als Dunger vorzugeweise; ber Werth wird bedingt und entschieben burch ben Behalt bes Felbes, und berjenige unter biefen Stoffen gewinnt in ben besonderen Fällen ben Borgug vor jebem anberen, welcher fur jebe Bflanze vermehrt werben muß, um feine Quantitat in bas richtige Berhaltniß mit ben anberen zu seten. — Wenn man burch Zufuhr von phosphorsaurem Ralf (von Knochen) ober von Ammoniaf und phosphorsauren Salzen (burch Guano) biefe in einem Felbe im Minimo vorhandenen Rahrungoftoffe vermehrt hat, und es fleigt in Folge biefer Bermehrung ber Ertrag, fo fteht berfelbe jest im Berhältniß zu ber im Boben vorhandenen fleinften Menge eines anderen Bestandtheiles beffelben, ber nicht zugeführt worben ift (3. B. jur löslichen Riefelfaure, jum Rali ober Ralf), und wenn man mit Maximum die Menge eines eingelnen im Dunger zugeführten Bestandtheiles bezeichnet, welcher im Berhaltniß au ber Menge ber im Boben bereits enthaltenen anderen nothwendigen Bestandtheile ben Ertrag auf eine volle Ernte erhöht, so hat die weitere Bufuhr über bas

Maximum hinaus, auf die Erhöhung bes Ertrages feinen Einfluß mehr, weil biefer jest burch einen anderen im Die nimo vorhandenen Bestandtheil geregelt wird. Wenn man also von ber Düngung eines Morgen Landes mit 100 Bfd. Knochenmehl einen Mehrertrag = 1 erhalten hat, so geben 200 ober 300 Pfb. Knochenmehl nicht ben boppelten ober . breifachen Mehrertrag, sonbern weit weniger, und wenn 100 Bib. bie im Boben fehlende und erganzende Menge phosphorfauren Ralf ausbruden, welche ben ganzen Ueberschuß ber anderen Bestandtheile wirksam gemacht haben, so muß eine weitere Zufuhr an Knochenmehl absolut wirfungslos fein, weil bas Knochenmehl nicht für fich eine Wirkung hervorbringt. Die Wechselwirthschaft beruht gerabe barauf, baß jebe einzelne Culturpflanze für jeben einzelnen Rahrungoftoff, ben ber Boben liefern muß, ein eigenes Minimum bat. Bas ber Boben für eine Pflanze zu wenig bavon erhalt, macht für eine andere Pflanze eine genügende Menge ober ein Marimum aus.

Indem Hr. Dr. E. W. die Ansichten bes Herrn Lawes wörtlich wiederholt, fahrt er S. 110 fort: "Es wird baher fast in jedem, seit langerer Zeit cultivirten Boden in Verhalt-niß zu seinem Gehalt an Phosphorsaure und Stickftoff ein größerer oder geringerer Ueberschuß an löslichen alkalischen oder kieselsauren Verhanden sein."

"Darum sei ber chemisch gebundene Stidftoff und bie Phosphorsaure im Dunger so wirksam, barum erhöhe eine verhältnismäßig geringe Menge jener Berbindungen neben Stallmift so bedeutend die fruchtbar machende Kraft bes letteren; barum vermöge man unter allen Bodenvershältnissen, wo die Mitwirkung der organischen Bestandtheile des Mistes nicht weiter in Anschlag zu bringen sei,

burch die alleinige Zusuhr von Stickfoff und Phosphorsaure bie Fruchtbarkeit bes Felbes zehn, zwanzig und mehre Jahre auf ihrer relativ höchsten Höhe zu erhalten, barum endlich habe ein kunftliches Dungmittel, welches die hinweggenommenen Bestandtheile vollständig ersete, keine genügende Wirkung."

Alles biefes sind ganz inhaltleere Behauptungen, keine Schlusse, weil ber Borbersat nicht wahr ist; benn woher weiß benn Hr. W., daß sast alle seit langerer Zeit cultivirten Felber einen Ueberschuß an Alkalien und löslichen Silikaten enthalten? Doch nur aus ben Bersuchen von Hrn. Lawes! Beil Hr. Lawes sieben Jahre lang gewisse Thatsachen wahrnahm in der Cultur des Beizens und der Rüben, ermittelt durch Bersuche auf den reichsten Felbern in England, beschalb sollen alle seit längerer Zeit cultivirten Felber die Beschaffenheit der Felber des Hrn. Lawes haben! Hieraus zu schließen, daß alle Landwirthe die nämlichen Wahrnehmungen wie Hr. Lawes machen werden, wenn sie sein Versahren befolgen, dieß ist doch gegen alle Gesete der Logis!

Richt barum wendet der Landwirth Knochenmehl und alkalifreie Düngmittel an, weil er weiß, daß sein Boben einen Ueberschuß von Alkalien und löslicher Kieselsaure hat, sondern wenn Knochenmehl eine günstige Wirkung außert, so schließt er baraus, daß sein Boden die anderen der Pflanze nothwendigen Bestandtheile in genügender Menge enthalten habe. Daß er zum zweiten und britten Male diesselben Erfolge haben werde, weiß er nicht mit der geringsten Wahrscheinlichkeit voraus, und wenn er fortsährt, Ammoniatssalze und Knochenmehl zu geben, so spielt er eben ein sur ihn gesahrdrohendes Würselspiel. Der rationelle Landwirth wird, wenn er den Gehalt und die Beschaffenheit seines Bos

bens nicht ganz genau kennt, was wohl in ber Mehrzahl ber Fälle statthaben wird, Alles thun, was ihn die Wissenschaft lehrt, um sich den Erfolg auf die Dauer zu sichern, und das Rächste ist doch unstreitig, dem Felde zu ersehen, was man ihm genommen hat, ganz gleichgültig, ob dieß in jedem Jahre oder nach einem Umlauf geschieht.

Hr. Dr. E. W. empsiehlt bas folgende Culturversahren (immer wörtlich Hrn. Lawes entnommen) S. 110: "Benn ein Landwirth seinen Feldern ausschließlich Guano, Anochenmehl und Chilisalpeter zuführt, so wird er unter sonst gunstigen physikalischen Bodenverhältnissen eine Reihe von Jahren vorzügliche Ernten erzielen, in jedem Fall wird früher oder später ein Zeitpunkt eintreten, wo der im Boden vorhanden gewesene Ueberschuß an gewissen Pklanzen Nahrungsstossen verschwunden ist, dann genügt die alleinige Zusuhr von Stickstoff und Phosphorsäure nicht mehr; die Ernten vermindern sich und dann wird es Zeit sein, zu der Anwendung des gewöhnlichen Stalldungers zurüczusehren, um mit Hülse desselben nach und nach wieder eine überschüssige Menge von Altalien im Boden einzusammeln."

Um einen trivialen Bergleich zu brauchen, so meint Hr. W., man solle einem arbeitenden Pferde nur Hafer geben und wenn seine Gesundheit anfängt, darunter zu leiden, so soll man den Hafer ausschließen und Heu füttern und das Pferd ein Mal wie das andere Mal arbeiten lassen. Oder einem gesunden, fräftigen Arbeiter nur Fleisch mit Ausschluß des Brotes, und wenn es ihm zum Ekel geworden ist, nur Brot und kein Fleisch.

Ich meine, man solle bem Pferbe hafer und heu und bem arbeitenben Manne Fleisch und Brot stets im richtigen Berhältniß zum Ersat seiner in ber Arbeit verbrauchten Kraft geben. Ich zweiste kaum, baß es unter ben Landwirthen, wie in allen Ständen, unwissende und leichtgläubige Thoren geben mag, welche biese Rathschläge bes Berfassers ber naturgesetlichen Grundlagen bes Acerbaues buchstäblich befolgen werben, und wenn sie ihre Felber burch Knochenmehl, Chilisalpeter und Ammoniaksalze auf ben Rullpunkt ber Ertragsfähigkeit gebracht, so werden sie dann die Probe machen können, ob und wann das Feld durch Stalldunger seinen ursprünglichen Zustand der Fruchtbarkeit zurückerhalten wird, und ob, wenn dieß gewagte Versahren in einem einzelnen Falle gelingt, sie etwas babei erspart haben.

Der himmel behute bie Landwirthschaft vor einer folden Wiffenschaft und mache, bag bie Landwirthe zuruckehren zu ber gesunden, nuchternen und weisen Empirie eines Thaer und Schwerz.

Bon bem Umftanbe, baß nur wenig Landwirthe ben Unterschied einer Thatsache und einer Erfahrung scharf im Auge behalten, ruhren bie unerquidlichen Streitigfeiten in ben lanbwirthschaftlichen Zeitschriften und ben Berfammlungen ber Landwirthe her. Wie häufig sieht man nicht bort, baß zwei Manner einander in Beziehung auf die Wahrheit einer Erscheinung (bie Wirtsamkeit bes Knochenmehls 3. B., aufgeschloffen ober unaufgeschloffen) gerabezu wiberfprechen, indem jeber sich auf seine Erfahrungen stütt, wo er von Thatfachen hatte fprechen follen, welche fur fich ihrer Ratur nach niemals Beweisfraft haben, und ba ein Jeder von feiner Meinung nicht abgeht und Reiner ben Anderen überzeugen fann, so verstärfen fie zulet ihre Behauptungen burch beleibigenbe, harte und verlegende Rebensarten. wohnheit ist so allgemein, daß ich mich nicht barüber wundere. wenn sie auch Gr. 28. ju ber seinigen gemacht hat; allein verlasse jent die Aus dem Englischen entlehnten Ansicht. — Ich verlasse jent die aus dem Englischen entlehnten Ansichten des Hrn. Dr. E. W., da ich mich in meiner Abhandlung hinlänglich darüber ausgesprochen habe, und will nun an den ihm eigenthümlich angehörigen Ansichten zeigen, was ich darunter gemeint habe, wenn ich zur Begründung einer wissenschaftlichen Landwirthschaft gebieterisch verlange, daß der Werth einer Thatsache und einer Erfahrung in der Landwirthschaft, wie in jedem anderen Gebiete der Natursorschung, beurtheilt und gemessen werden muß mit dem Maßstade der Wissenschaft, und dieß sind die Wahrheiten, welche mit Vernunft und Naturgesesen sich in Uebereinstimmung besinden.

Es ware wohl vollfommen wiberfinnig, zu behaupten, baß die Gefete bes Felbbaues, welche die Operationen bes Landwirthes bedingen und regeln, eine Ausnahme machten von allen Raturgefeten, daß sie damit im Widerspruch stehen burften.

Der wiffenschaftliche Landwirth muß in ber Lösung seiner Fragen genau versahren wie ber Naturforscher, und wenn er eine Erscheinung erklären, eine Thatsache beobachten will, so muß er vorerst untersuchen:

- 1) Ob die Erscheinung wirklich in der Beise stattgefunden hat, wie er sie wahrnimmt, oder wie ein Anderer behauptet, ob die Thats sache eine wahre Thatsache ist —
- und er muß fobann:

in ber Aufsuchung ber Ursachen, burch bie sie bedingt ift, nachweisen:

2) Daß biese Ursachen wirklich existiren unb baß bie Erscheinung wirklich burch biese

Urfachen bedingt und hervorgerufen wors ben ift.

Ich werde als Beispiel die Erklärung wählen, welche Hr. W. gegeben hat, woher es komme, daß die Halmfrüchte, wenn sie bis zur Reise auf dem Felde bleiben, eine große Menge löslicher Ammoniakverbindungen dem Boden entziehen und daß darauf die Erschöpfung des Feldes beruhe.

Ich werbe 1) zeigen, daß die Thatsache als solche nicht besteht, 2) daß die Ursachen, die er angiebt, ebenfalls nicht bestehen, daß also, wenn die Thatsache wirklich bestände, sie durch das Zusammenwirken der angegebenen Ursachen nicht bedingt sein könnte.

Ehe ich meinen Maßstab anlege, will ich zuvörberft anführen, wie man nach Hrn. Dr. W. in ber Landwirthschaft, im Gegensat zu meiner Lehre, versahren muffe. Er sagt S. 127:

"Die Besammtheit jener Erscheinungen und Diefer Bebingungen bilben bie landwirthschaftlichen Erfahrungen, bie eine Anzahl von Thatsachen umfaßt, an benen man bie Rich= tigfeit einer Theorie prufen fann und muß; feine Theorie fann jene Thatsachen umftogen, und wenn fie mit benfelben im Widerspruch steht, so ift fie falsch. Die Lehrer ber Agriculturchemie an ben landwirthschaftlichen Lehranstalten muffen biefe Thatsachen, b. h. bie allgemeinen Erfahrungen ber Landwirthe fennen, fie muffen an biefelben ihre theoretischen Erörterungen fnupfen und bie Bestätigung ber letteren burch bie ersteren nachweisen. Sobald biefes nicht geschieht, sobald ber Lehrer verlangt, bag bie thatsachlichen Erfahrungen ber Landwirthe sich irgend einer Theorie, und sei es auch einer Liebig'schen, anbequemen follen, fobalb er bie Richtigfeit ber ersteren ausschließlich nach bem burch bie letteren gegebenen

Maßstab abmessen, ober gar seine Theorien, ohne allen burch die Praxis gegebenen Maßstab herstellen will, dann hört er auf, in seinen Borträsgen verständlich und nüblich zu sein, dann wird er seinen Zuhörern gegenüber lächerlich."

Um jedes Mißverständniß zu beseitigen, wiederhole ich, daß die landwirthschaftlichen Erfahrungen nach meiner Lehre, wenn sie als wahr und richtig gelten sollen, gewissen unwidersprechlichen Wahrheiten nicht widersprechen durfen; eine jede Erfahrung muß verworfen werden, aus welcher z. B. gefolgert werden kann, daß zwei mal zwei nicht vier, sondern fünf ist.

Hr. Dr. E. B. meint, daß die Theorie den Erfahrungen der Landwirthe entsprechen muffe, und wenn aus denselben sich ergebe, daß zwei mal zwei fünf sei, so durfe die Theorie hiermit nicht im Widerspruch stehen, sonst sei sie falsch.

Wir wollen fogleich sehen, in welcher Beise biese Grundsfate ben praktischen Erfahrungen entsprechen, und wie bie Theorie bes hrn. Dr. E. W. verfahrt, um sich ber Praris anzupassen.

1) "Es ist eine wohlbegrundete Thatsache, welche burch keine Theorie umgestoßen werden kann (sagt Hr. Dr. E. M. S. 115), daß die Halmfrüchte, wenn sie bis zur Reise auf dem Felde bleiben, eine große Menge löslicher Ammoniafwerbindungen dem Boden entziehen und daß dadurch (S. 117) ber Boden unfähiger werde, eine nachfolgende reichliche Ernte zu produciren."

Da nun (S. 116)

2) "scheinbar nach ber Bluthe feine weitere Affimilation von Stidfloff in ber reifen Pflanze flatthabe, bennoch aber

gerabe in biefer Beriode ber Boben an Stidftoffverbindungen fehr betrachtlich erschöpft werbe, so muffe:

ber Verlust des Bobens an Stickhoff mit anderen Begetationsprocessen in nothwendigem Zusammenhang stehen (S. 115)."

Die Erflarung ift:

- 3) bie Beizenpflanze beburfe einer bebeutenden Menge Riefelfaure von ber Bluthe an bis zur Reife;
- 4) biese Rieselsaure werbe ber Bflanze burch bas 2ms moniat bes Bobens zugeführt;
- 5) die Rieselsaure lagere sich im Halm ab, das Ammoniak verdunfte durch die Pstanze.

Daher ber Berluft bes Bobens an Ammoniak und bie verminberte Kahigkeit bes Bobens, eine nachfolgende reichliche Ernte ju produciren. Als Beleg ju biefer auffallenden Erscheinung (baß ber Boben einen großen Berluft an Stidstoff erleibe, ber fich in ber Bflanze nicht wieberfinbe) fagt Sr. Dr. E. B., S. 116: "Die englischen Agriculturchemifer huxtable, Thomson und besonders Way haben gezeigt, daß eine in dem Boben vorkommende Doppelverbindung von fieselsaurer Thonerde und fieselsaurem Kalke, in ber Beise burch Natron, Kali und Ammoniat zersett wird, baß einer ober mehrere ber zulett genannten Stoffe gang ober theilweise ben Kalk aus ben erwähnten Berbindungen verbrangen und an beffen Stelle treten fonnen. Das Ammoniak außere in biefer Berbindung bie größte chemische Bermanbtschaft, sogar eine größere, als Rali ober Ratron. Die Ummoniafverbindung, welche ftets fich bilben muß, wenn 21mmoniaffalze mit ben Beftanbtheilen ber Acerfrume in eine innige Berührung gebracht worben, werbe unter ber Einwirfung einer großen Menge Waffer zersett, indem bas fieselfaure Ammoniak fich in ber Flüsskeit auflöst, während bie kieselsaure Thonerde ungelöst zurückleibt und unter geeigneten Berhältniffen wiederum mit neuen Mengen von kieselsauren Alkalien sich verbinden könne."

"Die Löslichfeit bes fiefelfauren Ummoniafs in Baffer werbe fehr bebeutend erhöht, wenn bas lettere mit freier Rohlensaure gesättigt sei, und noch mehr, wenn baffelbe eine Beimischung einer geringen Menge von einem anberen Salze. 3. B. tohlensaurem Ammoniat ober Rochfalz, enthält. fieselsaure Ammoniak werbe schon burch bie Verdunftung bes Baffere zerfett; es verflüchtige fich mit bem Waffer bie aanze Menge bes Ammoniaks und bie Riefelfaure bleibe im unverbundenen Zustand zurud. Da nun im Boben bie aufnehmbare Kieselsäure in ber That in Berbindung mit Ummoniak augegen sei, die Weigenpflanze aber eine bedeutende Menge von Rieselfaure in ber Zeit zwischen ber Bluthe und Reife au ihrer vollkommnen Ausbildung bedürfe, so mochte es kaum zweifelhaft fein, baß bie Aufnahme biefer Substanz wirklich in jener Berbindung erfolge, bas Ammoniak aber verbunfte wenigstens jum größeren Theile wiederum von ber Dberfläche ber Pflanze, bie Riefelfaure bagegen scheibe fich in ben außeren Bellschichten bes halmes und ber Blatter in einem festen und oft fryftallinischen Buftanbe aus."

"Ich bin ber Ansicht, baß bas Ammoniak bei ber Cultur ber Weizenpflanze nicht durch eine andere Berbindung ber Riesselfäure mit Alkalien ersett werden könne — und die Rothswendigkeit ber Aufnahme bes kieselsauren Ammoniaks bedingt aber zum großen Theil die Thatsache, daß die Weizenpflanze von der Bluthe an dis zur Reise den Boden verhältnismäßig stärker aussaugt, als wenn die Pflanze vor der Bluthe vom Boden entfernt wird." S. 117.

"Ich zweiste nicht (fährt Sr. Dr. Wolff fort), baß Hr. v. Liebig Worte finden wird, das im Obigen Gesagte theils als Unfinn, theils als felbstverständlich zu bezeichnen; Hr. v. Liebig ist eben nicht wählerisch in feinen Ausbruden."

Ich finde es seltsam, daß Fr. Dr. E. Wolff mich für fähig halt, irgend einer Person in der Welt ohne allen Grund und Zweck, aus bloßem Bergnügen, Wehe zu thun. Für mich und meine Berhältnisse ist es vollsommen gleichgültig, ob die Landwirthschaft meine Ansichten und die Grundsätz, die ich lehre, annimmt oder nicht, ich habe weder Rutzen noch Schaden davon; ich weiß sehr wohl, daß man von Liebig'schen Lehren und Liebig'schen Grundsätzen nur so lange spricht, als sie angesochten und bezweiselt werden, und daß, wenn sie einmal allgemein angenommen sind, Jedermann behauptet, sie seien längst dagewesen, entlehnt von Diesem oder Ienem\*) und seit Jahrhunderten in Uebung. Aber alles dieß macht mich auf meinem Wege nicht irre, ich liebe

<sup>\*)</sup> Einen interessanten Beleg biergu babe ich in Schleiben's Santbuch ter Botanit S. 169 gefunden; er fagt tarin: "daß Ammo: niatfalge Die Quelle Des Stidftoffes in ben Bflangen find, wurde guerft mit Scharffinn von Th. De Sauffure entwidelt, fpater von Liebig weiter ausgeführt." Schleiden citirt hierbei bas Bert be Sauffure's, Recherches sur la Vegetation, deutsche Uebersegung von 3ch habe aus Diesem Berte eine Stelle derselben Seite in ber Rote meines eigenen Buches abgebruckt, worin bas Bort ammoniatalisch vortommt, und ich bin nicht im Zweifel, daß außer meiner Rote Berr Schleiden von de Sauffure's Bert nicht bas Beringfte fennt, weil die Stelle Alles enthalt, was de Sauffure über Ammoniat barin gefagt bat. 3ch wollte mit meiner Rote eigentlich nur andeuten, bag be Sauffure bas Ammoniat als Bestandtheil ber Luft, aber nicht als Stickftoffs quelle gefannt bat. Er meinte, man tonne fich mehrere Quellen benten, und daß das Ammoniat feine davon fei, darüber bat er fich gang bestimmt und entschieden (f. Bibliothèque universelle, T. XXXVI, p. 430 und

bie Landwirthschaft, und wenn ich nach manchen Beweisen ber Abneigung, die sie mir gegeben hat, fortsahre, mich um ihr Jutrauen zu bewerben, so wird man mir diese Schwäche verzeihen, um meiner aufrichtigen Neigung willen; ich sehe sie im Geiste vor mir als ein Ideal und möchte sie entkleiden von all dem falschen Flitter und den schlechten Gewohnsheiten, die ihre Schönheit und Reinheit verschleiern und trüsben; ich habe zulest ein warmes Gefühl für die steigende Noth, welch unausbleiblich unser schönes Land entvölkern muß, wenn, mit der Junahme der Population, der edle Stand, auf dessen Intelligenz die Kraft und die Wohlsahrt der Staaten beruht, die Nittel verkennt, welche die Wissenschaft ihm bietet, um Schritt mit den Anforderungen der Zeit zu halten.

Ich werde das von Herrn Dr. E. Wolff Gesagte nicht als Unfinn ober als selbstwerständlich bezeichnen; sondern, indem ich die Thatsachen, worauf er seine Schlüsse stützt, nach den Regeln der Wissenschaft prüse und ihre Nichtüberseinstimmung mit bekannten und unzweiselhaften Wahrheiten zeige, einsach beweisen, daß seinen Schlüssen eine jede thatsächliche Begründung mangelt, daß sie auf einer Reihe von Irrthümern und Selbstäuschungen beruhen und theoretisch und praktisch keinen Werth besitzen.

Annal. der Chemie und Pharm., Bd. 42, S. 273) ausgesprochen. In dieser Abhandlung tritt er als Gegner meiner Ansicht auf und leugnet, daß das Ammoniat als Rahrungsstoff von den Pflanzen assimilirt werde, er erklärt, daß es in der Begetation nüglich wirke, weil es als Anstöfungssmittel des Humus und der im Boden und der Luft enthaltenen organischen Waterien diene. Die Behauptung, daß de Saussure die Ansicht über das Ammoniat als Sticksoffquelle mit Scharssinn entwicklt habe, und daß sie später von Liebig weiter ausgeführt worden sei, ist eine jener Entzdekungen, welche die deutsche Literatur der ausländischen gegenüber so verächtlich machen.

Beachten wir zuerft bie Thatfache, bag ber Boben burch bie Beigenpflange, von ber Bluthe an bis zur Reife, mehr Ammoniat empfange als fie selbst bedarf, eine Thatsache, welche burch teine Theorie umgestoßen werben fann, fo ergiebt sich durch eine sorgfältige Brüfung von allen auf diese Thatfache fich beziehenben Arbeiten, bag weber Bouffingault, noch irgend ein Chemifer, Bflanzenphysiolog ober Landwirth burch bie Untersuchung bes Bobens auf seinen Behalt an Ammoniatverbindungen vor und nach ber Fruchtbilbung bewiesen hat, bag ber Boben wirklich mahrend ber Beit ber Reife einen Berluft an Ammoniak erleibe und bag barauf, auf biesem Berluft an Ammoniat, die verminderte Kahigkeit bes Kelbes beruhe, eine nachfolgenbe reichliche Ernte zu liefern. In ben Schriften erfahrener Landwirthe finde ich als eine ziemlich allgemeine Regel, daß ste einen an Ammoniak reis chen (frischgebungten) Boben nicht für besonders geeignet für bie Cultur bes Beigens halten, sonbern bag fie bemfelben mit Vortheil eine Vorfrucht (wie Kartoffeln 2c.) vorangeben laffen. Gang bestimmte und zuverläffige Thatfachen liefern aber in biefer Begiehung bie Bersuche von herrn Lames; er hat bargethan, bag ein Boben, welcher in vorausgehenben Culturen fein Ammoniak ober Ammoniaksalze empfangen hatte, fleben Jahre hinter einander eine mittlere Ernte von 1125 Pfb. Korn und 1756 Pfb. Stroh liefern kann, ohne Ammoniaf ober Ammoniaffalze empfangen zu haben; ber Ertrag war im fechsten und flebenten Jahr noch größer als im erften.

Es geht hieraus mit einleuchtender Gewißheit hervor, daß ein Boben, wenn die anderen der Weizenpflanze nothwendigen Nahrungsstoffe in genügender Menge und in geeigneter Form darin vorhanden sind, nahebei eine mittlere Ernte an Weizenkorn und Stroh liefern kann, ohne alle Zufuhr ober einen Ueberschuß an Ammoniak, und daß, welches auch die Menge Ammoniak gewesen sein mag, die der Boden im natürlichen Zustand enthielt und an die Pflanze abgegeben ober verloren hat, diese Abgabe ober der Berlust auf die Ernte des nächstsolgenden Jahres ohne allen Einstuß geblieben ist.

Es ift beghalb wohl gestattet, zu behaupten, bag bie Behauptung bes orn. Dr. E. Wolff, es fei eine wohlbegrunbete Thatsache, bie burch feine Theorie umgestoßen werben fonne, daß die Weizenpflanze zu ihrer vollfommnen Entwide- . lung mehr Ammoniaf bedürfe, als im natürlichen Zustand im Boben vorhanden fei, daß ber Boben burch bie Cultur ber Weizenpflanze einen Verluft an Ammoniak erleibe, woburch er unfähiger werbe, eine nachfolgenbe gleich große Ernte zu liefern, einer jeben thatsachlichen Begrundung ermangelt, indem die von Srn. Lawes ermittelten Thatsachen bas gerabe Gegentheil beweisen; baß ferner bie sogenannte Thatfache, daß die Weizenpflanze von ber Bluthe bis zur Reife ben Boben vorzugsweise an Ammoniaf aussauge, eine bloße Einbildung ober Annahme ift. Die irrige Behauptung bes herrn Dr. E. Bolff beruht ihrem Ursprung nach auf ber ebenso irrigen Interpretation, welche Gr. Lawes ber Thatsache ber Erhöhung bes Ertrags seines Weizenfelbes burch Dungung mit Ammoniaffalzen gegeben bat.

Während Hr. Lawes nämlich von einem Acre seines Felbes ohne alle Düngung nach einem siebenjährigen Durchsschnitt 17 Bushel Korn und 17½ Etnr. Stroh erntete, liesferte ihm ein gleich großes Stud des nämlichen Feldes, dem er im ersten Jahre 5 Etnr. aufgeschlossene Knochen und 2 Etnr. fieselsaures Kali, und in den darauf folgenden sechs Jahren

burchschnittlich 326 Pfb. Ammoniaksalze gegeben hatte, 25 Bushel ober einen Mehrertrag von 8 Bushel Korn und eine entsprechende Menge Stroh. Da nun bieses Stud, als ein Theil des nämlichen Bersuchsseldes, ohne alle Düngung unzweiselhaft 17 Bushel Korn geliefert haben wurde, so schried er, ohne alle Rücksicht darauf, was er demselben im ersten Jahre gegeben hatte, den Mehrertrag der Wirkung der angewendeten Ammoniaksalze zu.

Da nun, um ein Bushel Korn mehr zu erzeugen, als bas ungedüngte Stück geliesert haben würbe, Hr. Lawes  $41^{1}/_{2}$  Pfb. Ammoniaksalze zugeführt hat und ein Bushel Korn 1,2 Pfd. Stickhoff und  $41^{1}/_{2}$  Pfd Ammoniaksalze 5,5 Pfd. Stickhoff enthält, so erntete er in Korn und Stroh fünsmal weniger Stickhoff, als er in den Ammoniaksalzen gegeben hatte. Dieß ist die Thatsache. Der falsche Schluß, den er daran knüpst, ist: daß die Cultur des Beizens von einem ganz enormen Verlust von Ammoniak begleitet sei, indem aus niedrigste angeschlagen, dem Boden 5 Pfd. Ammoniak zugeführt werden müsse, um ein Bushel Korn Zuwachs pro Acre zu erzielen.

Um einen allgemeinen Schluß an bie wahrgenommene Thatsache zu knupsen, b. h. um sie zu einer Erfahrung zu machen, hätte Hr. Lawes, nach ben Regeln ber Natursorschung, die allgemeinen Umstände ermitteln muffen, welche die Erzeugung von einem Bushel Korn und die entsprechende Menge Stroh überhaupt, und die besonderen Umstände, welche den Zuwachs in dem besonderen Fall, auf seinen Keldern bedingten.

Naturgesetlich muß angenommen werben, baß bie Beigenforner, auf bemselben Boben gewachsen, von berselben Art und Ernte, in ihrer chemischen und mechanischen Beschaffenheit von einander nicht verschieden sind; und wenn mittelst Ammoniakdungung ein Beizenkorn mehr auf diesem Boden
wächst, als er ohne Dungung trägt, und auch dieses Beizenkorn in seinem Sticktoffgehalte und seiner Zusammensehung
von den anderen nicht abweicht (Lawes sagt Vol. VIII, p.
121: Meine eigenen Experimente geben nicht die entferntesten
Anzeigen, daß der durch Ammoniakdungung erzielte Beizen
mehr Sticksoff enthalte), so muß daraus geschlossen werden,
daß zur Hervorbringung der Beizenkörner auf dem ungebüngten Felde die nämlichen Ursachen zusammengewirkt
haben, wie auf dem gedüngten.

Wenn es nun wahr ift, daß zur Erzielung von 1 Bushel Korn Mehrertrag 5 Pfd. Ammoniaf im Boben nöthig waren, von benen 4 Pfd. verloren gingen: so muß es auch wahr sein, daß für jeden Bushel Korn Ertrag auf dem eingedüngten Stuck 5 Pfd.-Ammoniak gewirkt haben, von benen 4 Pfd. sich verstüchtigten.

Ober mit anderen Worten: Wenn zur Zusuhr ber nöthigen Kieselsäure für alle Weizenhalme ober Weizenpflanzen zusammengenommen, welche 1 Bushel Körner lieserten, 5 Pfb. Ammoniak erforderlich sind, von denen 4 Pfb. lediglich für die Lösslichmachung ber Kieselsäure dienen, so muß dieß, wenn es wahr ist für das gedüngte Feld, auch wahr sein für das ungedüngte.

Da nun bas ungedüngte Stud in sieben Jahren 1233/4 Bushel Korn geliefert hat, so folgt hieraus, baß ber Boben 618,75 Pfd. reines ober 3850 Pfd. kohlensaures (Sesquicarbonat) Ammoniak enthalten, ober aus ber Luft ober bem Regen empfangen haben musse, und baß biese 3850 Pfd. kohlensaures Ammoniak in biesen sieben Jahren burch bie Cultur bes Weizens für alle kunstigen Ernten unwirksam gemacht worden seien.

Dieser Schluß läßt sich burch keine Thatsache begründen. Was wir mit Bestimmtheit wissen, ist, daß auf dem ungebungten Stud jährlich im Korn 213/4 Pfd. Stickftoff geerntet wurden, in sieben Jahren 149 Pfd.; wieviel Ammoniak aber im Boden enthalten und zur Erzeugung dieser 173/4 Bushel Korn verbraucht worden ist, dieß ist völlig unbekannt.

Da nun Hr. Lawes nicht wußte, wieviel Ammoniak die Beizenpflanze überhaupt bedurfte, um auf seinem ungedungsten Stud einen Ertrag von 1 Bushel Korn zu geben, wie konnte er wiffen, daß er für jeden Bushel Mehrertrag gerade 5 Pfund, nicht mehr und nicht weniger zuführen muffe?

Obwohl ich die Richtung der landwirthschaftlichen Bersuche nicht immer billige, so muß ich dennoch gestehen, daß man in Deutschland weit rationeller verfährt wie in England und in anderen Ländern. Ich sinde in dem "Chemischen Ackersmann" von A. Stöckhardt, Rr. 2, S. 115, eine ganze Reihe von Bersuchen, welche theils in Tharand, theils in Beerbaum von Hern Fleck angestellt worden sind in der Absicht, das Minimum von Guano zu ermitteln, welches einen Maximalertrag von Kartosseln producirte, und es zeigte sich darin, wie vorauszusehen war, daß ein solches Minimum wirklich eristirt und daß kleinere Mengen Guano eine weit höhere Wirkung scheinbar hervorbrachten, als die größeren gaben, ich sage scheinbar, weil der Ueberschuß überhaupt nicht mehr auf den Knollenertrag wirkte.

Wenn es hrn. Lawes zufällig eingefallen ware, sein Felb mit 4, 5, 6 Centnern Ammoniak zu bungen, anstatt mit  $3^{1}/_{4}$  Centnern, und ber Ertrag, wie mit Bestimmtheit angenommen werben kann, nicht zugenommen hatte: so wurde er mit gleichem Recht, nach berselben Schlußweise, auf einen

Berluft von 6-8 ober 10 Pfb. Ammoniak für jeben Bushel Mehrertrag geschlossen haben.

Und wenn es Srn. Lawes ebenso zufällig eingefallen mare, seinem Felbe anstatt 31/4 Einr. nur 2 ober 1 Einr. ober nur 75 Afd. Ammoniaksalze zu geben, und er hatte nach vorausgegangener Düngung mit aufgeschloffenen Knochen und fieselsaurem Rali, beren Wirkung er gar nicht in Rechnung brachte, benfelben Mehrertrag von 8 Bushel Korn geerntet: fo wurde fein Schluß, bag ber Boben einen Ammoniafverluft erleibe, mahrscheinlich fich ganz außerorbentlich Sein Berluft ift ja von ihm gemacht abgeanbert haben. und nicht gefunden worden. Die Bahl 5 für bie Ammoniatmenge und bie Bahl 1 Bufhel fur ben Mehrbetrag, find nicht Ausbrude für ein naturgesetliches Berhaltniß awischen Dunger und Ernte, bie erftere brudt nicht aus bie burch eine Reihe von Beobachtungen ermittelte Grenze bes Gewichts an Ammoniak, nothwendig für ein Maximum von Mehrertrag = 1, sonbern fie ift rein aus ber Luft gegriffen. hrn. Lawes gar nicht eingefallen, bas Minimum von Ummoniakfalgen zu ermitteln, welches wirkfam war, um fur feine Felber ben Maximalertrag zu bebingen.

Der einzige mögliche Schluß, ber sich aus ben Versuchen von Lawes ziehen läßt, ist: baß ber Mehrertrag eines Felbes von gegebener Bobenbeschaffenheit nicht im Verhältniß stehe zu bem im Dünger zugeführten Ueberschuß an Ammoniak, baß ein fünffacher Ueberschuß nicht einen sünffachen Mehrertrag, sondern weit weniger bedinge. Dieser Schluß ist die Thatsache selbst und reicht nicht über sie hinaus.).

<sup>\*)</sup> Rach den sehr schätzbaren Bersuchen, welche in Tharand angestellt und in dem "Chemischen Adersmann" von A. Stodhardt, Rr. 2, S. 115, besprochen find, producirte 1 Pfo. Guano bei einer Dungung von 110

Was die Behauptung des Herrn Dr. E. Wolff betrifft, daß das Gewicht der Weizenpflanze von der Bluthe dis zur Reise um die Hälfte (nach seiner Annahme also um das Gewicht der Körner) zunehme, und daß die blühende Pflanze wenigstens 1½ Proc. der trockenen Substanz Stickstoff enthalte: so will ich dieß auf seine Autorität hin annehmen. Was das von ihm angegebene Verhältniß von Stroh zum Korn betrifft (2:1), so steht diese Angabe mit den Wahrenehmungen der englischen Landwirthe im Widerspruch.

Herr Lawes erntete in sieben Jahren auf 11988 Pfb. Körner 19697 Pfb. Stroh; dieß giebt das Berhältniß von Korn zum Stroh = 1:1,6. Nach 44 directen Bestimmungen von Way und Ogston verhält sich Korn zum Stroh = 1:1,2. Ohne einen großen Fehler zu begehen, läßt sich bemnach im Mittel annehmen, daß das Gewicht des Strohes zum Korn sich verhält wie 10:14, und nicht wie Hr. Dr. Wolff will, wie 10:20.

Rimmt man nun im Korn 2 Broc. und im Stroh 0,5 Proc. Stidstoff an, so enthalten 240 Bfb. Korn in Stroh

> in 100 Korn 2 Pfb. Stickfoff in 140 Stroh 0,70 Pfb. Stickfoff Zusammen 2,70 Pfb. Stickfoff.

Das Gewicht ber blühenden Pflanze zu 160 Pfb. (2/3) und der Stickftoffgehalt zu 11/2 Proc. angenommen, giebt die Rechnung für 160 Pfb. blühende Weizenpflanze à 11/2 Proc. Stickftoff — 2,40 Pfd. Stickftoff. Der Unterschied beträgt mithin 1/8 und es findet hiernach eine merkliche 36

Pfd. per Morgen einen Mehrertrag von 251/2 Pfd. Kartoffeln, bei einer Düngung von 220 Pfd. Guano nur 121/3 Pfd., bei einer Düngung von 330 Pfd. Guano nur 21/2 Pfd. und bei 440 Pfd. Guano nur 13/4 Pfd. Kartoffeln.

nahme von Stickftoff von ber Zeit ber Bluthe an bis zur Reife ftatt, welche, auf die ganze Begetationszeit berechnet, für den Monat sich ziemlich gleichförmig herausstellen mag. Ich werde mich im Laufe dieses Sommers mit der Bestimmung des Stickftoffgehalts der blühenden Pflanze beschäftigen, und ich halte es nicht für unmöglich, daß sich ein noch auffallenderes, jedenfalls ein sicheres Berhältniß ergeben wird.

Man kann jebenfalls nicht, wie Hr. Dr. Wolff S. 115 meint, "im Allgemeinen als richtig annehmen, bag bie absolute Menge bes in ber reifen Pflanze gebundenen Stickfoffs keine größere, ja kaum eine so große ist, als bie chemische Analyse zur Zeit ber Bluthe nachweist."

Es ist ganz unwahrscheinlich anzunehmen, daß sich die Weizenpflanze anders verhalte wie die Haferpflanze, daß sie zur Zeit der Samenbildung aushören solle Sticksoff zu asstiemiliren, wenn ihr derselbe dargeboten wird. Der Sticksoff im Ernteertrag der Haferbflanze stieg in Stöckhardt's Berstuchen (Chemischer Ackersmann, Heft 2, S. 124) bei Düngung mit Knochenmehl von 12,38 Pfd., welche die Pflanze nach Beendigung der Blüthe enthielt, auf 23,92 Pfund, also nahe um das Zweisache. In directem Widerspruch mit der Annahme des Herrn Dr. Wolff steht die Angabe von Boumingault, welcher sand daß, die Weizenpflanze nach Beendigung der Blüthe dis zur Reise an Sticksoff stetig zunimmt. Während die Junahme pr. Worgen in 101 Tagen 12,9 Pfd. Sticksoff betrug, stieg dieselbe nach Beendigung der Blüthe bis zur Reisezeit auf 22,9 Pfd. Sticksoff.

Ich lege auf biese letteren Bemerkungen, welche mehr abrokatorisch find, kein Gewicht, fie follten nur barthun, baß bie Behauptung bes Hrn. Wolff, es nehme bie Weizenpflanze von der Bluthe bis zur Samenbilbung an Sticktoff nicht mehr zu, einer thatsachlichen Begrundung ermangelt.

Rachbem ich glaube, in bem Boranstehenden die Unrichtigkeit und Unzuverlässigkeit der von Hrn. Dr. E. Wolff behaupteten Thatsachen bewiesen zu haben, die durch keine Theorie, wie er meint, umgestoßen werden könnten, gehe ich jest zu seiner Erklärung über.

Brn. Dr. Wolff's Sauptbeweismittel ift:

- a) baß eine Berbindung ber Riefelsaure mit Ammoniak bestehe und im Boben sich bilbe;
- b) bag bas Ammoniat bie Riefelfaure löslicher im Waffer mache, als fie für fich ift;
- c) bag bas Ammoniaf bie Riefelfaure bes Bobens ber Pflanze zuführe und bann verdunfte.

Bu b. bemerke ich, baß bas Ammoniak bie Kiefelfaure nicht löslicher im Waffer macht, sondern ganz im Gegentheil die Lösung der Kiefelsaure in reinem Waffer hindert; zu c., daß niemals, zu keiner Zeit und von Keinem wahrgenommen und erwiesen worden ift, daß die Weizenpflanze Ammoniak ausdunfte.

Bon ber Wahrheit meiner beiben erften Sate tann fich fr. Dr. Wolff und Jebermann mit Leichtigkeit überzeugen.

Wenn man eine concentrirte Lösung bes im Hanbel vorstommenden Wafferglases (kieselsaures Kali oder Natron) mit einer Saure vermischt, so entsteht sogleich ein dider gallertsartiger Niederschlag von Rieselsäurehydrat; verdunnt man die Lösung des Wasserglases nach und nach mit Wasser, so geslangt man zu einem Punkte, wo die Neutralisation mit einer Saure keine Abscheidung von Rieselsäurehydrat mehr bewirkt, wo also die vorhandene Wassermenge hinreicht, um die durch

bie Saure von bem Alfali abgeschiedene Rieselfaure aufgelöft zu erhalten.

Berfett man nun bie fo vorbereitete und verbunnte Bas ferglaslösung mit einer Auflösung von Salmiat ober schwefelfaurem Ammoniat, fo follte nach ben Regeln ber boppelten Bahlverwandtichaft kieselsaures Ammoniaf gebildet werben. und wenn bieg ebenfo löslich ift, wie die Riefelfaure, fo burfte feine Kallung entftehen, sonbern die Fluffigfeit mußte gang flar bleiben; fie bleibt aber unter biefen Umftanben nicht flar, fonbern fie trubt fich und gerinnt nach einer halben ober gangen Stunde zu einer burchfcheinenben Gallerte von Riefelfaurehybrat. Birb bie verbunnte Wafferglasiofung mit einer Saure fcwach übersättigt (woburch fle nicht getrübt wirb), und bann mit einer Lösung von fohlenfaurem Ammoniak vermischt, woburch also freie Roblensaure und nur Ammoniafsalz in Lösung tommen: fo trubt fich bie Fluffigfeit ebenfalls und fie gerinnt, wie im vorigen Berfuch, zu einer ichonen Gallerte.

Diese Versuche, welche als ganz belehrende Collegienverssuche bienen können, beweisen also unwidersprechlich, daß die Erklärung des Hrn. Dr. E. Wolff von der Rolle, welche das Ammoniak in der Cultur der Weizenpflanze spielen soll, eine reine Ersindung ift, indem es ebenso wahr, als wie zwei mal zwei vier ift, daß das Ammoniak auf die Rieselssäure im Boden keine andere Wirkung haben kann, als die es in diesen Versuchen unter den günstigsten Verhältnissen äußert, es macht die Rieselsaure nicht löslicher als sie für sich im Wasser ist, sondern es vermindert ihre Löslichkeit.

Ich will übrigens mich verwahren, die Meinung zu verbreiten, als ob Hr. Dr. E. Wolff ber Erfinder biefer Ansicht sei, obwohl er selbst uns hierüber im Dunkeln läßt; ich glaube vielmehr, daß die embryonale Idee dem Hrn. Way angehört und daß sie Hr. Dr. E. Wolff nur entwickelt und verbreitet hat. Hr. Way hat nämlich in dem Band XIII. des Journal of the royal agric. Soc. of England p. 134 eine Abhandlung bekannt gemacht über die Eigenschaft der Ackrerde, Ammoniak zu absorbiren, an deren Ende er sie ganz schwach andeutet, und Hr. Dr. E. Wolff hat sie ohne weitere Prüfung als wahr und zuverlässig angenommen.

Da bie Untersuchung bes Hrn. Ban, mit bem vorliegenben Gegenstande eng zusammenhängt, so will ich, ehe ich mich weiter mit Hrn. Dr. E. Wolff beschäftige, zu zeigen versuchen, daß man mit solchen agriculturchemischen Untersuchungen vielleicht die Bewunderung der Landwirthe, welche die Chemie nicht kennen, erwecken kann, daß sie aber, wissenschaftlich gemessen, wie Seisenblasen zusammenfallen.

Es ift eine langst bekannte Thatsache, bag ber Thon ber Actererbe, sowie eisenornbhaltige Erben bie Fähigkeit besitzen, Ammoniak aus ber Luft aufzusaugen und mit Kraft zuruchzuhalten.

Hr. Way hat nun gefunden, daß diese Kraft weit größer ift, als man bisher glaubte, indem mittelst thonhaltiger Acererbe auch dem Wasser, wenn es Ammoniak enthält, das Ammoniak mehr oder weniger vollständig entzogen wird.

Dieß ist eine interessante Thatsache, welche erklärt, warum 3. B. bas Wasser aus ben Drainröhren selten ober nie Spuren von Ammoniaf enthält und baß von einem Ammoniafverlust burch ben Regen, selbst in frisch mit ammoniafreichem Stallmist gebungtem Boben, faum bie Rebe sein kann.

Ammoniaksalze verhielten sich wie reines kaustisches Ammoniak, und wenn der Boden kalkhaltig war, so enthielt die Flüssigkeit, welche durch die Erde filtrirt wurde, eine gewisse Menge Kalk in Austösung.

Die Erklärung, welche Hr. Ban von biefer Erscheinung giebt, ift folgende: Die Adererbe enthalte eine eigenthümliche Berbinbung von Riefelsäure mit Kalf und Thonerbe, ber biefes Bermögen vorzugsweise zukomme, und es beruhe bieses Bermögen vorzugsweise barauf, baß bas Ammoniak ben Kalk aus bieser Berbinbung ausscheibe und vertrete, während bie Säure bes Ammoniaksalzes sich mit bem Kalk verbinde; in ähnlicher Beise verhielten sich Kalisalze.

Er stellte eine Reihe von alkalischen Doppelstlikaten kunstlich bar, barunter auch ein Doppelstlikat von Thonerbe und Ralk, und zeigte, daß das Natronstlikat durch Ralkwasser und ein neutrales Kalksalz, das Kalistlikat durch ein neutrales Ralksalz, das Ralkslikat durch ein Ammoniaksalz zerset wird, daß unter diesen Umständen das Natron durch Kalk, der Ralk durch Ammoniak und Rali vertreten werde.

Die Wirtung bes faustischen Ammoniafs auf biese Berbinbungen zu untersuchen, wurde zufällig vergeffen, obwohl ber Kern ber Sachegerabe barin liegt, zu erklaren, woher es komme, baß kauftisiches Ammoniak von Adererbe absorbirt, b. h. festgehalten werbe.

Ich habe es für wichtig genug gehalten, die reine Thatfache der Abforption des Ammoniats durch eine Reihe von Bersuchen festzustellen und dieselbe, wie zu erwarten war, vollkommen richtig befunden.

Die hiezu bienenbe Erbe war von bem Untergrund einer Biefe, welche an die Theresienwiese vor ber Stadt Munchen angrenzt; ber Boben besteht in dieser Gegend aus Kalf, mit einer Beimischung von Sand und wenigen Procenten orga-nischer Stoffe.

Bon biefer Erbe wurden 200 Cubifcentimeter, scharf gestrocknet, in einen Stechheber gebracht, ber als verschließbarer Trichter biente, und mit Waffer ausgelaugt, welches 0,5 Broc.

Die burch die Erbe burchlaufende Flüssigkeit wurde von Zeit zu Zeit auf ihren Ammoniakgehalt geprüft; wenn sie weniger Ammoniak als die aufgegossene Normalstüssigkeit enthielt, so verbrauchte man zu ihrer Neutralisation für das gleiche Bolum selbstverständlich weniger wie das angegebene Berhältniß von Schwefelsaure. Es wurde von der Normalssüssigkeit 11 Mal aufgegossen und in der durchgelaufenen Flüssigkeit ebenso oft der Ammoniakgehalt bestimmt. Im Ganzen filtrirten 1330 Cubikcentimeter durch.

Es ergab sich nun, baß bie ersten burchfiltrirten 45 Cubikentimeter von ihrem ganzen Ammoniakgehalt (in 400 Cubikentimeter waren 100 Centigrammen) 90,4 Proc. verloren
hatten, die von der Erde zurückgehalten, d. h. absorbirt waren;
in den darauf folgenden 50 Cubikentimetern war der Ammoniakgehalt gefallen von 100 auf 48,7 (Verlust 51,3 Proc.). In
ber elsten Bestimmung betrug der Berlust noch 5,2 Proc.

Diese Bersuche stellen, wie ich glaube, sest, daß auch der an Thon sehr arme Kalkboden Münchens") die Fähigkeit besitzt, reinem Wasser, welches kaustisches Ammoniak enthält, eine verhältnismäßig sehr große Menge Ammoniak zu entziehen. Die frische Erde entzog dem Wasser beinahe den ganzen Ammoniakgehalt und als sechs und einhalb Mal das Bolum der Erde an Ammoniaksüsssische burchsiltrirt waren, zeigte sich noch eine Verminderung desselben.

<sup>\*)</sup> Die Erde verlor 8,61 Proc. beim Glüben und enthielt 61,49 in verdunnter Salpetersaure in der Kalte lösliche Theile und 29,90 Proc. Sand und Thon.

Die burch die Erbe filtrirte Fluffigkeit enthielt eine beträchtliche Menge Ralk; allein diefer Ralkgehalt ftand mit dem Ammoniakgehalt in keiner Beziehung, denn reines bestillirtes Waffer verhielt sich genau wie das ammoniakhaltige, und nahm Ralk in Menge auf, der, wie in kalkreichen Ackererben häusig ift, an Salpeterfäure gebunden war.

Rach ber Feststellung bieser Thatsache wollen wir nun untersuchen, wie Hr. Way sie erklärt; er sagt (S. 132), seine Resultate zusammenfassend: "Man wird vor Allem wahrnehmen, baß eine regelmäßige Zersehungsreihe zwischen den Silitaten der genannten Basen und den Salzen mit anderen Basen besteht; so wird das Ratronsilitat zerset durch ein Kalk, Kalis oder Ammoniafsalz, das Kalistlisat durch ein Kalk oder Ammoniafsalz, das Kalistlisat durch eine Ammoniafverdindung. Die verschiedenen Basen bilden folgende Reihe, in welcher eine Base die andere aus einem Silisate ausscheidet und ersett:

Ratron, Kali, Kalf, Wagnesia, Ummoniaf.

Dieß will fagen, baß aus einem Doppelfilitate biefer Basen mit Thonerbe, eine jebe berselben ausgeschieben wird burch ein Salz ber Basen, bie unter berselben stehen. Salpeterssaures Kali treibt z. B. Natron aus bem Natronfilitat aus. Das Umgekehrte kann natürlich nicht statthaben."

Dieß ist so klar wie möglich, ein Kalisalz treibt Natron, und ein Kalksalz treibt Kali aus einem Kalistlikate und Kalk tritt an die Stelle bes Kalis.

Unbegreiflicher Beise beschreibt aber fr. Bay bie Dar-

ftellung seines Doppelsilikates von Thonerbe mit Ralk wie folgt (S. 131):

"Benn das eben beschriebene Kalk- und Thonerbesilifat mit schwefel- ober salpetersaurem Kali digerirt wird, so löft sich ber Kalk auf und Kali tritt an seinen Blas."

Rach seiner Zersetzungsreihe scheibet ein Kalksat aus einem Kalistlitat bas Kali, und Kalk tritt an seine Stelle, bas Umgekehrte kann nicht statthaben; aber bas Umgekehrte hat wirklich stattgehabt, benn er stellt ein Kalksilitat dar, indem er ben Kalk burch Kali austreibt und ersetzt.

"Benn man," sagt Hr. Way (S. 124), ein "Ammoniak, Kali, Magnefiasalz burch eine Ackererbe filtrirt, welche ein Kalkstlistat enthält, so enthält die filtrirte Flüssigkeit Kalk und die genannten Basen bleiben in der Erde. Auch hier treibt das Kali den Kalk aus seiner Doppelverbindung aus."

Ferner (S. 131): "Es ist nothwendig, in Beziehung auf diese Zersetzungen zu bemerken, daß die gegebene Regel ledigslich auf die Wirkung der Salze dieser verschiedenen Basen anzuwenden ist. Also schwefelsaurer Kalk kann nicht die Ausscheidung von Ammoniak aus dessen Silikate bewirken, aber auf der anderen Seite wird die Wirkung der kaustischen Alkalien eine ganz andere sein. Kieselsaures Ammoniak und kali ausgeschieden werden."

Daß bas kieselsaure Ammoniak als feste chemische Berbinbung gar nicht eristirt, hat schon Berzelius bargethan; auch nach Hrn. Way haben Rieselsäure und Ammoniak eine so schwache Berwandtschaft zu einander, daß sie so gut wie Rull ist; benn beim Trocknen bleibt bei der Rieselsäure kein Ammoniak zuruck, kein Wunder, daß bas kieselsaure Ammoniak durch Basen, welche eine starke Berwandtschaft zur Rieselsäure befigen, wie durch Kali, Natron, Kalf zerset werden muß, aber Kalksalze zerseten es nicht. Die Schwefelsaure besitzt nun zum Ammoniak viel mehr Anziehung als die Kieselsaure zum Ammoniak, der Kalk für sich besitzt zur Kieselsaure viel mehr Anziehung als das Ammoniak, aber nach Hrn. Way wird kieselsaures Ammoniak durch schwefelsauren Kalk nicht zersett. Dieß ist sicherlich höchst merkwürdig; und wenn das wahr ist, so muß natürlich das Umgekehrte statthaben, kieselsaurer Kalk muß durch schwefelsaures Ammoniak oder Salmiak zerssett werden. Sonderbarer Weise sindet aber Hr. Way S. 128, daß auf nassem Wege dargestellter kieselsaurer Kalk durch Salmiak nicht zersett wird.

Ich weiß wohl, daß Hr. Way mir einwenden wird, daß die Silifate von Kali und Natron, wenn Thonerbe ober ein Thonerdessliftat dazu kommt, sich ganz anders verhalten, als für sich allein, und wenn ich auf seine Autorität dieß annehme, so versetzt er mich in die größte Verwirrung, indem er S. 130 sagt: "Das Doppelsilikat von Thonerde und Natron ist wenig löslich in Wasser; in I Gallone fand ich 3,36 Proc. Natron, In der Wirklichkeit kann man von diessem, sowie von den anderen Doppelsilikaten, welche ich beschreiben will, kaum von der Löslichkeit der Verdindung spreschen, indem sich diese Salze nicht als Ganzes lösen, sondern zersetzt werden, es löst sich kieselsaures Alkali auf, während kieselsaure Thonerde zurückleibt."

Wenn ich also kieselsaures Thonerbekali in Wasser bringe, so löst sich tieselsaures Rali auf, welches mit einem Ralkfalz sich nach Hrn. Wah umsett in unlöslichen kieselsauren Kalk und in ein Kalisalz, und wenn basselbe Ralithonerbestilikat mit Wasser übergossen wird, worin sich ein Kalksalz befindet, so soll kein kieselsaurer Kalk entstehen, b. h. das in Lösung besindliche

tieselfaure Rali foll fich mit bem Kalksalz nicht umseten!! Man sieht, diese Experimente find zum Fechten auf Hieb und Stich eingerichtet.

Ich komme aber zum letten und Hauptpunkte seiner Erklärung. • Herr Way giebt als eine ganz sichere und unzweiselhafte Thatsache an, daß das kieselsaure Ammoniak durch kaustischen Kalk zerseht werde. Ein Austreiben des Kalks durch Amsmoniak ist hiernach unmöglich!

Bie erklärt er benn jest bie ebenso zuverlässsige Thatsache, baß Actererbe, burch welche man kaustisches Ammoniak filtrirt, von biesem Ammoniak so beträchtliche Quantitäten aufnimmt und festhält (1000 Erbe in seinen Versuchen 3,083 bis 3,921 Ammoniak)!

Hier mußte ja, ware seine Erklarung richtig, nothwendig Ralf, Rali ober Ratron im ätenden Zustand ausgetrieben werden, die nicht ausscheidbar find durch Ammoniak!?

Es kann hierbei von allen ben Zersetzungen, bie er so weitläufig beschreibt, gar keine Rebe sein, und keiner von allen seinen Bersuchen ist auch nur im entserntesten geeignet, über diese Absorption bes Ammoniaks durch die Ackererbe ben geringsten Aufschluß zu geben.

Hr. Wan hat sich mit allen benkbaren Rebenbedingungen in seiner Untersuchung beschäftigt, aber bie Hauptsache ließ er bei Seite liegen.

Das Thonerbehydrat besitt die Eigenschaft, sich mit Ammoniak zu verbinden, und es ist durch H. Rose erwiesen worden, daß dieses Hydrat auch mit kohlensaurem Ammoniak eine Berbindung in sesten Berhältnissen eingeht (Al $_2O_3$  HO + NH $_4O$  2 CO $_2$ , HO). Ein jeder Thonboben enthält Thonerdehydrat.

Daß Ammoniaksalze auf Kalksalze, die für sich nicht im Wasser, aber in gewissen Säuren löslich find, gerade so wirsken, wie die Säuren selbst, wiewohl in geringerem Grade, dieß ist eine so bekannte Thatsache, daß man sich höchstens darüber wundern kann, wenn ein Ammoniaksalz, durch eine kalkhaltige Ackererde filtrirt, keinen Kalk auflöst.

Der Ansicht bes Herrn Way, daß das von ihm fünstlich dargestellte Kalf-Thonerbe-Silifat einen Bestandtheil aller Ackererben ausmache, und daß die durch Zersehung mittelst Ammoniaksalze entstehende Ammoniakverdindung den Pflanzen, vermittelt durch Wasser, den Sticktoff ihrer sticktoffhaltigen Bestandtheile liesere, muß gerechte Zweisel erwecken; denn nach seinen eigenen Bersuchen giebt diese Berbindung nur 1/70000 ihres Gewichtes Ammoniak an das Wasser ab und ist anderthalbmal schwerlöslicher wie der schweselsaure Baryt!! Der Gehalt an Ammoniak, den Hr. Way in dem Wasser sand, womit er seine Ammoniakverdindung behandelte, ist nahe dem Ammoniakgehalt des destillirten Wassers gleich, welches er ganz sicherlich davon nicht vorher gereinigt hat; denn er würde nicht versäumt haben, diese Vorsicht anzusühren.

So zerfällt benn bas ganze Gebäube ber Theorien ber beiben Agriculturchemiker, ber Herren Way und Dr. E. Wolff, sobald man seine Festigkeit prüft, in Staub und Schutt, es ist alles Selbstäuschung, nicht die Wirklichkeit, sondern nur Theaterbecorationen. Da muß man freilich den ersahrenen Landwirthen Recht geben, wenn ste eine solche Wissenschaft geringschäßen, und in einer gesunden Empirie das Heil der Landwirthschaft suchen; denn anstatt der Wahrheit, empfangen sie den Schein, anstatt nahrhaftem Brot, ein Stück Stein. Es ist aber zu allen Zeiten so gewesen, immer hat die alte Lüge an der Thür gestanden, wenn das noch junge Kind der